# ACADEMIA SCIENTIARVM GERMANICA BEROLINENSIS

# BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM TEVBNERIANA

EDITA CONSILIO ATQVE AVCTORITATE

INSTITUTI

GRAECOROMANAE ANTIQUITATIS

STUDIIS COLENDIS DESTINATI



## SEXTI EMPIRICI OPERA

RECENSUIT

**HERMANNVS MVTSCHMANN†** 

VOL I

ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

LIBROS TRES CONTINENS

EDITIONEM STEREOTYPAM EMENDATAM

CVRAVIT

ADDENDA ET CORRIGENDA

ADIECIT

I. MAU



# BIBLIOTHECAE TEVBNERIANAB HVIVS TEMPORIS REDACTOR: JOHANNES IRMSCHER

HOC VOLVMEN IMPRIMENDVM

CVRAVIT BRVNO DOER

LIZENZ-NR. 294·375/8/58

PRINTED IN GERMANY

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEV BNERI(III/18/154)·482

#### PRAEFATIO.

Pauci exstant scriptores e quibus studiosus veteris philosophiae plura discere, atque si sano iudicio instructus ad lectionem eius accedat, maiorem fructum capere possit

(Fabricius in Praef. ad Sextum Empiricum)

Cum ante hos quinque annos de nova Sexti Empirici editione paranda consilium iniissem, id mihi in primis proposui, ut scriptoris memoriam quam maxime fieri posset enuclearem. Recensioni igitur primum, emendationi alterum locum tribui, cum ab omnibus qui ante me fuerunt editoribus illud munus miro quodam modo neglectum esse animadvertissem. Quo factum est, ut viri illi egregii in emendandis Sexti verbis haud infeliciter versati multos tamen committerent errores, cum de traditis male edocti essent. Operam igitur dedi, ut textus traditi antiquissimam formam restituerem, quem ad finem omnes qui ad notitiam meam venerunt codices aut ipse contuli aut inspiciendos curavi. Quod inceptum ut felicem ad finem perducere possem, benevolentia eorum virorum factum est, qui legatum Schassianum Kiloniense administrant. Adiumentum enim lautissimum ad iter Gallicum semel, ad Italicum vel bis instituendum humanissime praebuerunt. Qua de re omnes, quibus meae copiae usui erunt, grato animo mecum colant memoriam Samuelis Schass liberalium artium fautoris, cuius manibus haec editio sacra esto.

#### I. DE RECENSIONE HYPOTYPOSEON.

De Sexti codicibus quae dicenda habebam, fusius ex-De codicibus posui in Mus. Rhen. vol. LXIV (1909) p. 244 sqq., quae Graecis

hic paucis repetere liceat.1) Atque demonstrare hac dissertatione studui speroque me demonstravisse omnes qui exstant Sexti libros Graecos integros ex uno archetypo manasse. Quorum condicio ac necessitudo cum alia sit in Hypotyposibus, alia in ceteris scriptis Sextianis, hic de illis tantum dicam. Statui igitur duas eorum classes esse: alteram cuius signifer est Laurentianus L (olim siglo I' a me nuncupatus), alteram codicum deteriorum, quorum ingenti ex turba selegi Parisinos E et A et Berolinensem B. Sed nondum videram Monacensem M, quem ubi primum inspexi, statim tertium testem nullo cognationis vinculo cum utraque classe coniunctum esse cognovi. Quo fortunatius nihil evenire poterat, cum nunc in locis dubiis duobus testibus contra tertium conspirantibus antiqua archetypi lectio facile eruatur. Ecce stemma librorum quibus Hypotyposes continentur:



Codicum EAB consensum uno siglo comprendere nolui, ne legentium mentem iusto plus turbarem, scito vero eos — in Hypotyposibus quidem — quasi Menaechmos et unius patris habendos esse. Attuli autem E ut optimum huius classis, B ut vulgatae lectionis perfectissimum exemplar, A ut a Nicolao Sophiano Graeculo semidocto scriptum atque inter permultas ineptas hariolationes paucas maioris pretii emendationes exhibentem.<sup>2</sup>) Qui liber hac

<sup>1)</sup> Gaudeo quod quae de codicum necessitudine illic disserui assensum tulerunt Augusti Nebe, viri de Sexto optime meriti, qui (Berl. philol. Wochenschr. 1909 col. 1456) dicit: "soweit ich... nachprüfen kann, ist sein S. 277 für das Hauptwerk des S. gegebenes Handschriftenstemma im wesentlichen zutreffend."

<sup>2)</sup> Idem iam cognovit Hermannus Diels qui in editione διαλέξεων quae dicuntur Doricarum in corpore Sextiano traditarum dicit (Frg. d. Vorsokr. II 1° p. 635 adn.): "Seine Dialektberichtigungen scheinen nicht auf Überlieferung, sondern auf halbgelehrter Konjektur zu beruhen."

in resimilis est Parisini suppl. gr. 133 s. XVII (D). Nam hic quoque a viro quodam docto exaratus in textu contaminato interdum optime excogitata praebet, quae — contuli enim in Hypotyposibus quidem totum — suo quaeque loco adnotavi. Ceterorum autem catervam missam feci necue credo ullum librum, si quis quando prodierit, ad textum constituendum vel minimo usui fore, nisi ex alio atque quem nunc tenemus archetypo fluxerit. Talium librorum. quos caeca servaverunt fata, unum esse cognovi Matritensem 0-30 (cf. Mus. Rhen. LXIV p. 2813), cuius paginas nonnullas Ioannes Mewaldt, qua est erga me benevolentia, lucis ope depinxit. Ex quo Vesontinus ille U (cf. l. l. p. 248 et 255) descriptus esse mihi quidem videtur, ipse autem pessimae notae ac plane abiciendus est. Idem de Monacensi 493 interim a me inspecto dicendum est. Neque magnam spem mihi movent codices Norimbergensis (cf. Murr Memorabilia Norimbergensia vol. I p. 53, Norimb. 1786), utpote qui sicut d (Escor. 4, IV 16) et Londinensis (e libris Regis 16 D III, quem in illa dissertatione littera L signavi cf. l. l. p. 248 et 249) ab Andrea Darmario homine nefario et fraudulento ex parte scriptus sit, et Rossicus 24 s. XVII (cf. Gollob, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. vol. CLXIV fasc. 3 p. 72), ad quos Hugo Rabe solita comitate me revocavit. Sed quo facilius tales libri in stemma nostrum redigi possent, in afferendis codicum, etiam deteriorum, lectionibus plus mihi indulsi quam hoc ad ipsum textum restituendum necessarium fuisse iure putaveris.

Haec igitur parata sunt refingendi archetypi subsidia. Quem ipsum olim (l. l. p. 277) initio saeculi XV in Occidentem illatum et statim describi coeptum esse affirmavi. Quae sententia stare iam non potest, cum Monacensis noster s. XIV ex. scriptus sit. Deinde quod illic (p 281) conieci archetypum illum Venetias primum delatum ibique, antequam evanesceret, descriptum esse, nolim hodie tanto cum pondere premere, id tamen teneo communem patrem vulgatae recensionis (EAB) illa in urbe olim exstitisse et ibi iterum atque iterum descriptum esse. Et quisquis ad-

notationes meas criticas attento animo perlustraverit, facile videbit hunc librum vigentibus iam litterarum antiquarum studiis ab homine erudito scriptum esse, qui interdum levia menda sustulit, interdum autem tradita ingenio nimis confisus corrupit, quam audaciam successores eius, velut ii qui A et D descripserunt (vide supra p. VI sq.), imitati sunt. Elucet exinde egregia Laurentiani et Monacensis fides, librorum ex archetypo iniuria temporum plus atque plus adeso descriptorum, quod docet Laurentiani condicio, qui dialesse quae vocantur uno cum Sexto traditas ac ne in deterioribus quidem integras in fine non iam exhibeat, docent lacunae quae in solo M exstant, qui plerumque talia fideliter indicat (cf. e. g. p. 50, 7. 68, 14. 92, 12).

Teneo ea quoque quae illic (p. 278 sq.) de archetypi forma disserui. Duae enim lacunae in L et M p. 71, 21 et 72, 25 fenestris indicantur, quarum EAB, cum textum continuum praebeant, ne mentionem quidem faciunt. Quas inde ortas puto, quod in archetypo male habito folium unum perforatum erat, ita ut spatium inter utramque lacunam intermissum pro complexu unius paginae haberi possit. Itaque sescentenae fere syllabae in singulis illius paginis exstabant, ut externa specie Laurentianum in singulis paginis vicenos sescentenos fere syllabas continentem adaequasse videatur, praesertim si ponas eum quoque ut illum binis columnis exaratum fuisse. Similiter iudicandum puto de lacunis, quarum unam p. 145, 10 Otto Apelt, alteram p. 146, 7 Immanuel Bekker indicavit; spatium quod inter eas est quingentenas fere tricenas syllabas complectitur.

Haec de librorum Graecorum communi archetypo. Sed iam ipsos describam:

M = Monac. gr. 439 est codex miscellaneus in primis 58 foliis Sexti ὑποτυπώσεις continens, in charta Italica s. XIV exeunte haud ineleganter, sed festinante manu exaratus 1), formae quartae (29 × 21,5 cm).

<sup>1)</sup> Multis e foliis forficularum, quarum quattuor genera distinxi, imagines pellucent (cf. C. M. Briquet, Les filigranes vol. II, Lutetiae 1907 s. v. ciseaux: "Les ciseaux sont un fili-

- L = Laur. 81, 11 omnia Sexti opera continet, fol. 345, chartaceus, formae quartae (28 × 20,5 cm), binas in singulis paginis exhibet columnas, scriptus a. 1465 a Thoma Pro-
- E = Parisinus 1964 omnia Sexti opera et διαλέξεις quae vocantur usque ad verbum moifover continet, fol. 279, chartaceus, formae quartae (27 × 20 cm), binas in singulis paginis exhibet columnas, s. XV ex.
- A = Parisinus 1963 omnia Sexti opera et διαλέξεις usque ad verbum ἐπειόν continet, fol. 827, chartaceus, formae quartae (33 × 22 cm) a. 1534 a Nicolao Sophiano Venetiis exaratns.
- B = Berol. Phill. 1518, codicis A, quem ambitu specie fide fere adaequat, plane gemellus, fol. 330, chartaceus, formae quartae (32×23,5 cm) a. 1542 a Camillo Bartolomeo de Zanettis Brixiano Venetiis scriptus.

Sed iam satis sit de communi librorum Graecorum arche-Paris typo. Alius autem fons exiguus quidem manat: servata enim suppl sunt duo folia membranacea, quae finem Hypotyposeon continent, in Paris. suppl. 1156 (P), ubi cum aliis Mynoidae Mynae spoliis, quae ex itinere a. 1840 per Graeciam et Asiam Minorem instituto secum asportaverat, conglutinata inverso ordine exstant, signata numeris 21 et 22, e codice, ut videtur, formae quartae (28 × 20 cm) oriunda. Scriptura est s. X. Leguntur in singulis paginis 35 versus, ipsa autem folia media in parte detrita et quinquies perforata sunt, cum implicata sine dubio libri minoris formae quasi tegmina (Schutzblätter) habita sint. Et verisimillimum duco Hypotyposes tantum in illo libro exstitisse, cum miro quodam casu factum esset, ut barbarus ille haec folia e medio quodam libro, quo omnia Sexti opera continebantur, evellens in ipsum illarum finem incideret. Et facile intellegitur Hypotyposes illis temporibus seorsum circumlatas esse, utpote e quibus optima Scepticae philo-

grane exclusivement italien. Ils apparaissent sous une forme très rudimentaire à la fin du XIII siècle."). Ac simillimae sunt eis, quarum formae inde a numero 3655 apud Briquetium exstant, ita ut charta illa anno 1376 vetustior vix esse possit. Qua re, sed praecipue scripturae indole commotus sum, ut hanc codicis partem, quam Hardtius (Cat. cod graec. bibl. reg. Bav. IV (1810) p. 858) s. XIV attribuit, in s. XIV ex. vel. XV. in. referam.

sophiae notitia sumi posset. 1) Valde autem lugendum est. quod folia illa tam exiguam textus partem exhibeant, its ut nihil fere novi afferant. At tamen plane perspici potest non eandem eorum memoriam esse, quam et archetypus codicum Graecorum et Translatio Latina nobis servaverunt. Vides igitur iam decimo saeculo libros fuisse, quorum verba a verbis communis illorum fontis discreparent, et sperandum est, quamquam de origine illorum foliorum neque Mynas certiores nos fecit neque aliunde quid comperi, tamen illum codicem aut totum aut mutilatum aut gemellum eius ad notitiam nostram venturum esse. Sed vereor, cum folia nostra totius libri quasi specimina habeam, ut magnum ex eo fructum capturi essemus. Nam si aliquid conicere licet: credo Sextianorum scriptorum omnium corpus (cf. p. XXIV) multo rarius quam singulas Hypotvposes descriptum melius genuina scriptoris verba servavisse, ita ut Sextum haud ita male nobis traditum esse optimo iure affirmare possimus.

De Sed iam venimus ad tertium multo uberiorem textus Translatione La-fontem: Translationem Latinam Hypotyposeon (T) dico. quam Parisinus lat. 14700 (olim St. Victoris 32) fol. 83— 132 nobis servavit. Quam e libro ab archetypo nostro diverso factam esse e variis quas praebet lectionibus elucet neque dubium esse potest, quin ex Graeco statim in Latinum sermonem conversa sit. Nam codex ille miscellaneus saeculo XIV in. (cf. Cl. Baeumker, Arch. für Gesch. d. Philos. IV p. 576) summa cum arte exaratus, membranaceus, forma maxima (34 × 22 cm), binas in singulis paginis columnas praebens, inter alia scripta philosopha in fol. 229 sq. continet Vitam Aristotelis, quae secundum Valentinum Rose editorem (Aristot. Fragm. Lips. 1886 p. 442) "ex graeca utraque (scil. vita) dedita confusaque opera con-

<sup>1)</sup> Tales libros auctoris nomine caruisse docet Translatio Latina, de qua iam verba facturus sum, docet et scholiasta ad Luciani Icaromen. c. 25 p. 108, 20 Rabe, ubi Πυρρώνειοι Τποτυπώσεις tantum appellantur (vide p. XIX) et locus insignis Cosmae Hierosolymitani, quem infra (p. XX) exscribam.

flata est ab interprete anonymo saeculo quidem XIII". Atque haec quidem vita in aliis quoque codicibus exstat, Translatio autem nostra, ni fallor, in hoc solo libro servata est, ubi sub titulo "Pirronie informationes" latens Aristotelique perperam adscripta viros doctos diu effugit, donec a Carolo Jourdain ad lucem protracta est (Excursions philosophiques et historiques à travers le moyen-âge, Lutetiae 1888 p. 221 sag.). Et expressit ea totum opus omissis tantum duobus locis: p. 51, 11-26, ubi interpretem Timonis versus difficiles sane ac spinosos non intellexisse verisimile est, et p. 145, 3 -160, 20. Dubitari quidem potest, utrum hanc partem futtili argumentatione et crebris iterationibus molestam quasi supervacaneam ipse interpres an is demum qui nostrum codicem exaravit, transsiluerit. Equidem crediderim interpretem, utpote qui tanta fide singula verba vertisset, omnia quae posset reddidisse, scribam autem, qui iam in extremis quae hunc locum antecedunt paginis miro modo somniavit, ad finem operis festinavisse. Quod ei in primis animadvertendum duco, qui aliquando secunda fortuna aliud Translationis exemplar invenerit.

Quo plus in ea Translatione elaborabam, quam primus ad recensionem adhibere potui, eo magis praestantia eius mihi effulgebat neque dubito affirmare in omnibus eam Graeci exemplaris instar habendam esse. Quis eam confecerit, nescio, censeo autem eum, quisquis fuit, aequalem fere Guilelmi a Moerbecke fratris ex ordine praedicatorum (s. XIII) Aristotelis interpretis fuisse. Sed iam plus non contendam, sperans me aliquando a viris egregiis, qui nostris temporibus tam assidue cum in res gestas et historiam philosopham litterariamque medii aevi tum maxime in fata librorum inquirunt, melius edoctum iri. Interdum admiror illum, qui textum Graecum summa cum religione, ne dicam stupore, usque ad horrendam sermonis Latini depravationem expresserit, qui etiam in rebus minusculis, velut verba και, αν, μέν, οὖν diligenter reddendo, modum coniunctivum aut indicativum vel contra grammaticae Latinae praecepta tuendo semper exemplar Graecum secutus sit.

Lacunae autem, quibus scatet codex, eiusdem generis sunt atque in Graecis libris, homoeoteleuto aut iterato eodem verbo ortae, quales non interpreti, sed scribis culpae vertas.

Hanc Translationem cum textu Graeco aestate anni VII h. s. contuli Lutetiae et primas illas lectiones dedil 1.p. 257 sqq. Sed cum in dies magis intellegerem non omnibus eam locis a me exhaustam esse, intercedente Hernanno Diels facile ab eorum virorum, qui Bibliothecae Nationali Parisiensi praesunt, benevolentia impetravi, ut codicem autumno anni IX Berolinum missum per tres fere menses denuo tractare possem. Descripsi autem totam Translationem. Quam in schedis teneo apud me, omnibus viris doctis, qui altius in eam investigare voluerint, copiam earum libenter facturus. Nam totam eam typis mandare nolui — quamquam erant qui, hoc ut facerem, suaderent -, ne pretium huius voluminis immodice augeretur: attuli autem omnes eius lectiones, quae a verbis librorum Graecorum vel minime discrepare videbantur. Sed ut ipse indolem eius cognoscere possis, specimen in fine huius voluminis addidi: videbis, quomodo munere meo functus sim. 1)

Sed iam satis sit de recensione. Codices ipse contuli, in Laurentiano a Petro Von der Mühll, in Monacensi ab Alfredo Wolff fideliter adjutus.

De arguments et Restat, ut unum moneam. Restitui enim argumenta titulis et titulos, quos omnibus in codicibus et in Translatione Latina (ubi interdum rubricatoris socordia omittuntur) traditos Bekkerus suo more plane omisit. De quibus quid sentiam, cum nuperrime in Hermae tomo XLVI (1911)

<sup>1)</sup> Iam haec scripseram, cum mihi editoris comitate suo tempore allatus est libellus nuperrime ab Hermanno Schöne evulgatus (Galenus de partibus artis medicativae Progr. univ. Gryphiensis a. 1911), quo de vita ingenio scriptis Nicolai Rhegini ita edoctus sum, ut iam non dubitem, quin ille, qui s. XIV in. multa Galeni scripta ex Graeco sermone in Latinum transtulit, nostrae quoque Translationis auctor habendus sit. Qua de re propediem fusius disputaturus sum, interim velim adeas quae in ephemeride Berl. philol. Wochenschr. 1911 col. 691 sqq. disserui.

p. 93 sqq. fusius explanaverim, nolo me hic ipse exscribere. Genuinos eos esse puto, ita tamen ut ad externam libri speciem pertineant cum eos in margine adpictos esse doceant vestigia nonnulla in codicibus nostris deprehensa, doceat Didymi papyrus, ubi in supremis columnarum marginibus tales tituli exstant. Invitus igitur eos in textum, quem interdum interrumpunt, recepi, typothetae rationibus obtemperans.

Servandos quoque, quoad fieri poterat, curavi Bekke-De exorrianae editionis paginas et versus, quos in interiore paginae editione margine adscripsi, eorum gratia qui Sexti locos secundum hanc editionem laudare consueverant. Fragmenta auctorum, quos Sextus exscripsit, diductis litteris indicavi et numeris syllogarum signavi, quae hodie omnium in manibus sunt. Sed hac quoque in re certos denique fines esse arbitratus perspicua tantum et ab omnibus concessa ita adornavi, quamquam haud ignoro fore, qui me non prorsus mihi constitisse asseverent. Vereor enim, ne Sextus omnia fere quae praebet, ex aliorum libris congesserit. Deinde laudavi in inferiore paginarum margine eos locos Sextianos qui nostrorum vicem gerunt: quibus praecipue nisus spero me mox ea, quae de compositione consilio vicissitudine operum Sexti Empirici dicenda habeo, ad lucem proferre posse.

#### II. DE SEXTI EMPIRICI EDITIONIBUS.

Sextus Empiricus ter Graece editus est: primum a. 1621 Genevae a Petro et Iacobo Chouet, iterum a. 1718 Lipsiae ab J. A. Fabricio, tertium a. 1842 Berolini ab Immanuele Bekker. Quae inter alteram et tertiam editionem prodierunt editio Hypotyposeon Mundtiana (Halis Saxonum a. 1796) et editio Lipsiensis (a. 1840) Fabricium denuo excusserunt, quam ob rem neglegendae nobis erunt.

Sed iam ante primam editionem Graecam prodiit Pa-Stepharisiis a. 1562 versio Latina ab Henrico Stephano confecta, in qua multa iam textus vitia a viro praeclari ingenii sublata et adnotationes quaedam criticae additae

erant. Quo codice Graeco ille usus sit, nescio, sed erat inter libros eius qui nunc est codex Taurinensis gr. 12, quod ipsa eius inscriptione indicatur: Ex libris Henrici Stephani Florentiis emptus anno 1555. Qui liber codicibus AB simillimus ea re insignis est, quod in margine eius variae lectiones a manu altera, fortasse ab ipso Stephano adscriptae sunt, quas e libro quodam codicis L simillimo fluxisse statim cognoscitur (cf. Mus. Rhen. LXIV p. 2521).

P. et J. Chouet

Editores Genevenses de libro quem adhibuerunt, tacent, nisi quod conspectum quendam variarum lectionum vel coniecturarum ad marginem codicis sui repertarum editioni praemiserunt. At tamen mira res videtur, quod hic cum L, illic cum EAB fecisse deprehenditur codex ille fabulosus; nam ab M mox intelleges hunc prorsus alienum esse. Quam rem priusquam in iudicium vocemus, locos quosdam memorabiles exponam, ceterorum codicum lectionibus eas Vesontini gr. 409 (= H; cf. l. l. p. 245 et 255) addens, utpote quae miro quodam modo interdum cum Genevensium lectione conspirent:

In editione exstant Adnotaverunt editores 6. 25  $\pi \alpha \rho \alpha \pi l \eta \sigma l \alpha - \kappa \alpha l (= L)$  have verba non habebat ms. noster (om. EABH). legitur αῦτη ἡ βιωτική (= L). 8, 2 έν βιωτική αθτη (= ABH) legitur τὸ μὲν τοι (= EABH). μέν τι (= L) 8,8 8, 6  $\epsilon \sigma \mu \epsilon \nu \ (= LE)$ pro équer alius legit d'oi per (=ABH).8, 14 dieldely (= EABH). scribitur disteldelv in alio (=L).9, 24 είη λέγειν αν (= L) alter habet av sin légeir (= EABH). 10, 27 διαθέσεις (= EABH) legit alter déceis tantum (= L). 11, 18 σωμάτων (= L) legitur ὀνομάτων in ms. (= EABH). 12, 7 και οι υπόσφαγμα (= L) ms. καὶ ὑπόφασμα (== EABH). 13, 15 παραβήσαντες (= LH) pro π. fortasse παραβύσαντες (= EABH).18, 21 είναι (= EABH) scribit alter ταῦτα (L). legitur ταῦτα (A; Η: τοῦτα). 18, 16 τούτο (= LEB)

20, 7 χούσεομος (= L) 20, 28 βιοτὰ (= L) scribit alter γύσερμος (EABH).

scriptum blotale (EABH).

Quid est ms., quis alter? Ubi scriptum est, ubi legitur? Equidem nullo alio modo hanc quaestionem dirimi posse censeo, nisi quis statuerit editores, prout videretur, aut verba quae in textu exstabant aut notas margini adscriptas probasse, in adnotationibus autem semper lectionem repudiatam "alteri" dedisse. Sed cui classi codex ipse, cui marginalia attribuenda sunt? Animadvertas velim, ubicumque ..ms." diserte laudatur (velut ad p. 6,25.11,18.12,7), codicum EABH lectiones reddi. Accedit alia res. Omnibus locis quibus in codice L alia atque in EABH traduntur, editores, nisi lectio discrepans ab eis commemoratur, semper fere librorum EABH verba atque ea quidem saepe misere corrupta expresserunt, ita ut coniciam codicem classis EABH cui non semper lectiones alterius classis (cuius signifer est L) adpictae erant, illis ad manum fuisse. Quae res eo comprobatur, quod saepe cum Vesontino H libro pessimo vulgatae lectionis faciunt, ut ex hoc conspectu facile perspicies:

| Genevenses |                             | Altera lectio            |  |  |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| 7, 14      | τὸ φαινόμενον (cum<br>ΕΑΒΗ) | των φαινομένων (ceteri). |  |  |
| 8, 88      | δπηρξαι! (cum H)            | ύπηρξε ceteri.           |  |  |
|            | ἀπὸ φορᾶς (cum ÉABH)        | άποφοράς ceteri.         |  |  |
|            | σφαίρα! (cum H)             | σφαίραι ceteri.          |  |  |
| 28, 14     | θαλάσση (cum H)             | Φαλάττη ceteri.          |  |  |
|            | άπὸ (cum EABH)              | ðπò ceteri.              |  |  |
|            | άνω ἢ κάτω (cum ABH)        | άνω κάτω ceteri.         |  |  |
|            | και μία (cum EABH)          | μία ceteri.              |  |  |

Liber igitur quem Genevenses adhibuerunt vulgatam lectionem praebebat<sup>1</sup>), deterioribus autem adnumerandus et Vesontino H similis erat. At tamen haud paucae alterius classis lectiones, quippe quae in margine eius exstarent, in editionem Genevensium receptae sunt. Periisse illum codicem inter omnes libros, qui quidem mihi innotuerunt, non agnitum vix aegre feres, cum multo meliora subsidia nunc praesto sint. Quibus id quoque effectum est, ut coniecturas quas ille simul cum varia lectione in margine exhibebat a

<sup>1)</sup> Corrigends igitur sunt, quae in Mus. Rhen. LXIV p. 282 dixi.

lectionibus traditis nunc secernere possimus — e. g. Gen. p. 100, 11  $\partial l\eta \partial \dot{\epsilon}_{\varsigma}$ , 110, 11  $\partial v$ , 110, 25  $\delta$  tamquam e libro addiderunt —, quas cum ceteris aequo iudicio perpendere debemus.

Fabri-

J. A. Fabricio praesto erant ad Hypotyposeon recensionem codex Savilianus 11 s. XVI (S) et Vratislaviensis Rhedig. 45 s. XV vel XVI (V). Genevensium autem editionem sedulo adhibuit, et possidebat exemplar cui coniecturae Salmasii ad marginem adscriptae erant, nec non lectiones quasdam Parisinorum Mediceorum Ottobonianorum, quibus raro tamen utitur. Uterque librorum quos adhibuit eidem classi cui Laurentianus adnumerandus est, ex quo V - ut a me l. l. p. 252 demonstratum est - manavit, cum Savilianus, eiusdem fere originis, ne una quidem lectione excellat. Itaque editio Fabriciana illa classe nititur, cuius exemplar nos Laurentianum habemus, cum editio Genevensium vulgatam plerumque lectionem suppeditaverit, quo factum est, ut textus acutissimi editoris opera optime constitueretur, quamquam de traditis male edoctus saepe in falsum incidit. Stephani quoque versionem elegantem et copiosas notas addidit vir eruditissimus, ut vel hodie editionem illam non sine fructu consulas.

Bekker

Immanuel Bekker in Hypotyposibus nullum alium librum adhibuit, nisi quod Vratislaviensem denuo contulit. Neque omnem quam scriptor flagitabat curam ab eo adhibitam esse docet praefatio exilis quam editioni praefixit. Quid? qui ipse dicit (p. IV) inspexi alios (scil. codices), Monacenses Venetos Florentinos, quos cum viderem neque externa specie commendari et in mendas lacunasque conspirare, non sum cunctatus de manibus deponere, nonne facile perspicere poterat codicum Graecorum strenuus investigator Vratislaviensem sedulo a se ipso collatum e Laurentiano totum descriptum esse, Cizensem, cuius lectiones attulit, sine dubio e Marciano 262 manasse, Monacensem denique ceteros libros fide superare? Quae res in Vratislaviensi eo magis mira est, quod codex ille in fine mutilus omnia quae inter p. 365, 6 et p. 596, 5 intercedunt non

habet, cum Laurentianus totum Sextum exhibeat. Quo factum est, ut saepe e Genevensium editione deteriorum lectiones aut meras coniecturas repeteret, cum genuina verba. quae in V occurrebant, tamquam spernenda adnotationibus insereret. Sed nolo viro admirabili maioraque quam Sexti editionem animo volventi opprobrio vertere, quod infimae aetatis codices perscrutandos — ingratum sane munus epigonis reliquerit. In emendandis autem scriptoris verbis pro eximia sermonis Graeci peritia optime versatus textum Fabriciano multis locis meliorem reddidit, ita ut editio eius hodie omnium fere in manibus sit, cuius paginas et versus, quam maxime fieri poterat, indicare studui.

Post Bekkeri editionem Hypotyposeon textui emen-Commentatidando operam navaverunt hi: ones criticse

L. Kayser, Beiträge zur Erklärung und Kritik des S. E., Philol.

IV (1849) p. 48 sqq. A. Nauck, Zu S. E., Philol. IV p. 199 sqq.

R. Hercher (ad p. 20, 2), Philol. IX (1854) p. 591.

Franciscus Kern (ad p. 51, 14 sqq.), Zu Timon Phliasius, Philol.

XXXV (1876) p. 373 sq.

E. Pappenheim, Zum Text des S. E., Philol. XXXVI p. 415 agg. - id. in commentario ad versionem Germanicam (Lipsiae 1881).

O. Apelt, Zu S. E., Mus. Rhen. XXXIX (1884) p. 27 sqq.

E. Weber, Adversaria critica in Dion. Chrysost. et Sext. Emp. in Comment. in honor. O. Ribbeckii, Lips. 1888, p. 500 sqq.

Deinde Alfredus Holder, cum fama accepisset novam Sexti editionem a me parari, certiorem me fecit adservari Karlsruhiis in Bibliotheca Magni Ducis, cui praeest, exemplar editionis Bekkerianae cum aliis schedis ad Sextum pertinentibus, in quibus Ludovicus Kayser olim Heidelbergensis studiorum Sextianorum fructus deposuerat. Quae statim Berolinum misit vir humanissimus, ita ut coniecturas, quae ineditae ibi latebant, excerpere possem. Sed religionis putavi esse in adnotatione mea ea tantum afferre, quae seria viderentur, ommissis omnibus eis qualia philologi ludi causa et quasi prima tentamina marginibus auctorum adscribere solemus.

#### III. DE SEXTI EMPIRICI VITAE ET OPERUM MEMORIA.

De Sexti vita et scriptis tradita sunt haec:

Diog. Laert. IX 116: Ἡροδότου δὲ διήκουσε Σέξτος δ Έμπειρικός, οδ και τὰ δέκα τῶν Σκεπτικῶν και άλλα πάλλιστα. Σέξτου δε διήκουσε Σατορνίνος δ Κυθηνάς, έμπειρικός και αὐτός.

Suid. s. v. 1) (p. 3283 Gaisf.): Σέξτος [Χαιρωνεύς, ἀδελ-

φιδούς Πλουτάρχου, γεγονώς κατά Μάρκου Άντωνίνον τόν Καίσαρα, φιλόσοφος, μαθητής 'Ηροδότου τοῦ Φιλαδελφαίου. Ήν δὲ τῆς Πυρρωνείου ἀγωγῆς [καὶ τοσοῦτον πρὸς τιμής τῷ βασιλεῖ ήν, ώστε καὶ συνδικάζειν αὐτῷ]. "Εγραψεν ['Ηθικά,] 'Επισκεπτικά<sup>2</sup>) βιβλία δέκα.

ib. (p. 3284 Gaisf.): Σέξτος, Λίβυς, φιλόσοφος. Σκε-

πτικά έν βιβλίοις ι΄, Πυρρώνεια.

Galeni Introductio s. Medicus c. 4 (XIV p. 683 Kühn): τῆς δὲ ἐμπειρικῆς (scil. αίρέσεως) προέστησε Φιλῖνος Κῷος, ὁ πρῶτος αὐτὴν ἀποτεμνόμενος ἀπὸ τῆς λογικῆς αίρέσεως, τας αφορμάς λαβών παρά Ηροφίλου, οδ και ακουστής εγένετο. Θέλοντες δὲ ἀπαρχαίζειν ξαυτών τὴν αίρεσιν, ίνα ἡ πρεσβυτέρα τῆς λογικῆς, "Ακρωνα τὸν Άκραγαντῖνόν φασιν άρξασθαι αὐτῆς. μετὰ Φιλίνον έγένετο Σεραπίων Άλεξανδρεύς, είτα Απολλώνιοι δύο, πατήρ τε και υίός, Αντιογείς. μεθ' οθς Μηνόδοτος και Σέξτος, οι και ακριβώς εκράτυναν αὐτήν.

Anonymus Lambecii (Comment. de august. bibl. Caes. Vindob. VI [1674] p. 152)3): συνεστήσαντο την έμπειρικήν

<sup>1)</sup> Din est, cum cognoverunt viri docti Sextum nostrum a Suida cum Sexto Chaeronensi Plutarchi nepote confundi, ad quem quae cancellis saepiuntur pertinere videntur. Pseudo-Eudocia quae in violario c. 900 (p 650 Flach) praebet, omnia e Suida hausit, nisi quod in primo lemmate post δέκα addit καλ άλλα (fortasse e Diogene sumpta), in altero έν βιβλίοις ε΄ praebet. Sed non curamus tales Byzantinorum infimae aetatis fraudes (cf. Cohn P.-W. col. 912sq.).

<sup>2)</sup> Vide p. XX<sup>2</sup>.

<sup>3)</sup> De hoc loco et eo qui sequitur velim consulas O. Kroehnert Canonesne poetarum scriptorum artificum per antiquitatem fuerunt (Diss. Regimont. 1897) p. 60 sq.

οΐδε "Απρων Απραγαντίνος, Φύλινος Κῷος, Σεραπίων Άλεξανδρεύς, Σέξτος, Απολλώνιος.

Cramer Anecdot. Paris. I p. 395, 20 sqq.: πόσοι είσιν οί συστησάμενοι την έμπειρικην ιατρικήν; — τέσσαρες. — τίνες ούτοι; — "Απρων δ Απραγαντίνος" Φιλίνος δ Κῷος" Σαραπίας δ Αλεξανδρεύς και Σερξέστας 1) δ Απολλώνιος.

Cedreni comp. hist. ed. Bekker I p. 283, 15 sqq.: Τρισκαιδέκατος Σέξτοι καὶ Πύρρωνες, ὁ μὲν μὴ εἶναι πάντη γνωστόν καὶ καταληπτὸν ὁ Σέξτος δογματίζων, ἐπέχων καὶ ἐνιστάμενος οὐτος καὶ πρὸς πᾶσαν ἀντεῖπε τέχνην καὶ ἐπιστήμην . . . . Ακαδημαϊκοὶ καὶ Πυρρώνειοι ἄλλη αῖρεσις φιλοσόφων (ε Sexti Hyp.I 220—235). ἐκλήθησαν δὲ Ακαδημαϊκοὶ διὰ τὸ ἐν τῆ Ακαδημία τὰς διατριβὰς αὐτοὺς ποιεῖσθαι. ὧν ἄρξας ὁ Πύρρων, ἀφ' οἱ Πυρρώνειοι ἐπεκλήθησαν φιλόσοφοι, τὴν ἀκαταληψίαν ἀπάντων πρῶτος εἰσήγαγεν, ὡς ἐπιχειρεῖν μὲν εἰς ἐκάτερα, μὴ μέντοι ἀποφαίνεσθαι μηδέν οὐδὲν γὰρ εἶναι ἔλεγεν οὕτε νοητὸν οὕτε αἰσθητὸν ἀληθές, ἀλλὰ δοκεῖν τοῖς ἀνθρώποις οῦτως ἔχειν.

Agathias II 29 (p. 127 sqq. Niebuhr): Ανήρ γάρ τις Σύρος τὸ γένος, Οὐράνιος ὄνομα . . . . ἠβούλετο μὲν γὰρ τὴν ἐφεκτικὴν καλουμένην ζηλοῦν ἐμπειρίαν κατά τε Πύρρωνα καὶ Σέξτον τὰς ἀποκρίσεις ποιεῖσθαι καὶ τέλος ἔχειν τὴν ἀταραξίαν τῷ μηδὲν ὁτιοῦν οἴεσθαι ληπτὸν καθεστάναι.

Schol. in Luc. Icarom. 25 (p. 108, 15 Rabe): οὐν ἀνριβῶς τὴν Ἀκαδημίαν τοῖς Πυρρωνείοις ἤτοι Ἐφεκτικοῖς ἀπονέμεις, Λουκιανέ ἀντιδιαστέλλονται γὰρ τούτοις οἱ ἐξ Ἀκαδημίας, ὡς αὐτῶν ἔστιν ἐκείνων τῶν Πυρρωνείων ἀκοῦσαι ἐν ταῖς Ὑποτυπώσεσιν (= I 220-235). ἔπασχον γοῦν τοῦτο ὁπὸ τῆς ἰσοσθενείας τῶν ἀντιπάλων λόγων οὐκ ἔχοντες, ὁποτέρω παράσχοιεν αὐτοὺς εἰς συγκατάθεσιν.

Greg. Naz. or. XXI 12 (vol. 35 col. 1096 Migne): ἀφ' οδ δὲ Σέξτοι καὶ Πύρρωνες καὶ ἡ ἀντίθετος γλῶσσα ὥσπερ

<sup>1)</sup> Facile intellegitur hic Sexti nomen latere fortasse cum alio conflatum.

τι νόσημα δεινὸν καὶ κακόηθες ταῖς ἐκκλησίαις ήμῶν εἰσεφθάρη κτλ.

id. carm. II 1, 12, 304 (vol. 37 col. 1188 Migne): μή μοι τὰ Σέξτου μηδὲ Πύρρωνος πλέκε Χρύσιππος ἔρρει, μακρὰν δ Σταγειρίτης, μηδὲ Πλάτωνος στέργε τὴν εὐγλωττίαν.

Doxographica aus Basiliusscholien von Giorgio Pasquali (Nachr. der K. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse 1910) p. 201: XXVIII: τὸ πέμπτον σῶμα, δ δὴ καλοῦσιν αἰθέριον καὶ κυκλοφορικόν, Άριστοτέλης πρῶτος εἰσηγήσατο ὡς δέ τινες οἴονται ὁ Λευκανὸς "Οπελλος, ὡς καὶ Σέξτος ἐν ὀγδόφ παρέθετο τῶν Σπεπτικῶν (= adv. phys. II 316).

Accedit locus Cosmae Hierosolymitani cognomine Philogregorii, qui in commentario ad Carmina Gregorii Nazianzeni Theologica (vol. 38 col. 555 sq. Migne) descripsit argumenta Hypotyposeon nonnullis additis quae e primis earum paginis vix intellecta corrasit<sup>1</sup>):

Δέγονται τινες Πυρρώνιοι υποτυπώσεις περί τῆς σκέψεως οίον

Lib. I

περί τῶν λόγων τῆς σκέψεως καὶ ἀνομασιῶν αὐτῆς καὶ ἀνοιῶν καὶ ἀρχῶν αὐτῆς εἰ δογματίζει ὁ ἐπισκεπτικός<sup>2</sup>) εὶ αἵρεσιν ἔχει εἰ φυσιολογεῖ

2) Memorabilis ea de re videtur varia lectio ἐπισκεπτικός pro σκεπτικός, quod apud Suidam (cf. p. XVIII) et in codici-

bus EAB (cf. ad p. 5, 21) recurrit.

<sup>1)</sup> Vide Herm. tom. XLVI p. 106 sq. — Descripsi locum ex Mignei editione adhibita nova Vaticani 1260, qui solus servavit opus, collatione a Georgio Pasquali, qua est erga me comitate, sedulo confecta. Qua nisus multa ab Angelo Mai perperam lecta restituere potui; emendavi autem non nisi quae manifeste corrupta videbantur, lacunarum signa eis locis ponens, quibus titulos excidisse docent argumenta nostrorum librorum (vide p. 3. 63. 132).

```
εί ἀναιρεῖ τὰ φαινόμενα,
τί τὸ κριτήριον τῆς σκέψεως
τί τὸ τέλος
τίνες οι όλοσγερείς τρόποι της έπογης
τίνες οί δέκα τρόποι καί
τίνες οί πέντε
τίνες αί σκεπτικαί φωναί
τίς ή οὐδέν
τίς ή μᾶλλον
τίς ή ασάφεια
τί τὸ ἔξεστιν καὶ
τὸ τάγα καὶ
τί τὸ ἐπέγω
ούδεν δρίζω
τί τὸ πάντα ἀκατάληπτα 1)
ότι παντὶ λόγω λόγος ἴσος αντίπειται
τίς ή ἐπισκεπτική όδὸς [τὴν] ἐπὶ τὴν Ἡρακλείτου φι-
    λοσοφίαν
εί διαφέρει τι ή Δημοκρίτου της σκέψεως
εί διαφέρει τι των 'Ακαδημιών ή σκέψις
<. . . . . . . . .>
εί ή κατά λατρικήν έμπειρία ή αὐτή έστιν τῆ σκέψει
πόθεν ἀρκτέον τῆς πρός τοὺς δογματικοὺς ζητήσεως
                                                    Lib. II
τί τὸ κριτήριον
εί έστι πριτήριον άληθείας
τί τὸ δφ' οδ
τί τὸ δι' οδ
τί τὸ καθ' δ
περί άληθοῦς καὶ άληθείας
εί τι τὸ άληθές
```

<sup>1)</sup> anataletatus (sic) cod.

Lib. III

τί τὸ σημεῖον εί έστι τι 1) σημείον ενδεικτικόν τίς ή απόδειξις τίνες οί συλλογισμοί <. . . . . . . *.*> τί τὸ φυσικὸν μέρος τίνες αί δραστικαὶ ἀρχαί τί θεός τί τὸ αἴτιον [καὶ ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη] <. . . . . . *.*> τίνες αι ύλικαι άργαί εί καταληπτά τὰ σώματα [εί ἀκατάληπτα τὰ ἀσώματα] τίς ή πρᾶσις tle h klundie περί της μεταβλητικης (sic) κινήσεως περί αὐξήσεως καὶ μειώσεως περί άφαιρέσεως καί προζοθέσεως περί μεταθέσεως περί όλου και μέρους περί φυσικής μεταβολής περί γενέσεως καί φθοράς περί τόπου περὶ χρόνου τί τὸ 2) ήθικον μέρος <. . . . .*>* εί έστιν τι τούτων 8) φύσει <. . . . *.*> εί έστιν τις περί τὸν βίον τέχνη

<sup>1)</sup> sie tis cod.

<sup>2)</sup> τοῦτο cod.

τοῦτο cod.

εί ἀφελεῖ τὸν ἔχοντα αὐτήν
[περὶ ἀριθμοῦ]
[τί ἐστι φύσει ἀγαθὸν καὶ κακὸν (καὶ ἀ)διάφορον].

Αδται μὲν αί τῶν Πυρρωνίων ὑποτυπώσεων πλοπτί λῆρον δὲ ταύτας φησὶν ὁ θεῖος Γρηγόριος. Παρεισάγουσι γὰρ Μριστοτέλην καὶ Ἐπίκουρον καὶ ἄλλους τῶν Στωϊκῶν, ὡς ἀπεφήναντο περὶ ἀκαταλήπτων¹). αὖθις Κλειτόμαχον καὶ Καρνεάδην καὶ λοιπῶν αί ζητήσεις τῶν Μκαδημιακῶν. αί τῶν σκεπτικῶν ἐφεξῆς περὶ τῶν ἀνωτάτω τριῶν φιλοσοφιῶν, τῆς δογματικῆς, τῆς Μκαδημιακῆς καὶ τῆς σκεπτικής²). καὶ ἀπὸ τοῦ φαίνεσθαι τὸν Πύρρωνα περὶ τὴν σκεπτικὴν τῶν πρὸ αὐτοῦ σωματικώτερον καὶ ἐπιφανέστερον προσεληλυθέναι τῆ σκέψει³), ῆντινα καὶ δύναμιν δρίζονται⁴), καὶ πάθος⁵) περὶ τῶν σκεπτομένων. — Καὶ πολὺς ὰν εἴη λόγος τὰ ἐφεξῆς ἐν πλάτει ληρήματα διεξιέναι, ὅσα τε ἀπορεῖν οἰόν τε καὶ ἀμηχανεῖν καὶ ἐνθουσιᾶν καὶ ἐξεστηκέναι ³), ἅτινα πάντα τεχνιτῶν ὁ θεῖος Γρηγόριος ληρήματα ἀπεφήνατο.

Quae testimonia si attento animo perlustraveris, sine dubio haerebis in eis, quae de titulis et numeris operum Sextianorum in sensum prorsus contrarium illic dicta invenies. Ipse autem ut meam quoque de eis sententiam hic breviter aperiam, eo moveor, quod video omnia fere quae Eug. Pappenheim (De Sexti Empirici librorum numero et ordine, Progr. Berol. 1874) et alii disputaverunt, quamquam nulla sint, tamen in compendiis, quibus plurimi utuntur, pro veris atque certissimis venditari. Qui vir doctus, in Sexto Empirico ceteroquin optime versatus decem illa Σκεπτικά apud Diogenem et Suidam obvia pro decem notissimis modis Scepticis (τρόποις) habenda esse non veritus

<sup>1)</sup> cf. Hyp. I 3. 2) cf. Hyp. I 4. 3) cf. Hyp. I 7. 4) cf. Hyp. I 8.

<sup>5)</sup> cf. Hyp. I 7, ubi περί τον σκεπτόμενον codd.

<sup>6)</sup> ἀποφείν et άμηχανείν cf. Hyp. I 7; verbum ένθουσιᾶν, cum desit apud Sextum, aut corruptum aut ab ipso Cosma per errorem receptum puto, έξεστηκεναι fort. ad Hyp. I 68 (έκσταντος της καταληπτικής φαντασίας) aut ad glossema aliquod referendum est

est asserere, quamquam ipse Diogenes testatur hos modos omnibus Scepticis communes fuisse, sedulo enarrans quomodo Aenesidemus, Sextus, Favorinus eos adornaverint (IX 87). Silentio autem praetermitto, quod de Suida compilatore tamquam de homine litterato abunde verba facit, quin etiam totas paginas ingenti locorum mole implet, quibus nihil in rem probatur, cum ipsum cardinem, in quo tota quaestio vertatur, ne attinxerit quidem.

Nobis autem proficiscendum est a Diogene Laertio ut a teste antiquissimo: ille igitur decem libros Σπεπτικά noverat Atque facile unusquisque perspiciet ex eo fluxisse quae Suidas in primo lemmate exhibet, cum in altero subito Πυρρώνεια exsurgant. Quae res quomodo explicanda sit, iam videamus.

Atque primum quidem omnes viri docti mirum in modum consentiunt decem illa Enertiná eos libros esse, quibus Sextus dogmaticos et mathematicos, i. e. liberalium artium magistros, impugnat. Sed titulis eorum perpensis invenies undecim illos esse. Quam ob rem Fabricius disputationem quae est contra arithmeticos cum ea quae in geometras est instituta conglutinavit. Sed cum Bekkerus codicum divisionem restituisset, vetus illa difficultas manebat, quae Eugenium Pappenheim ad infelicissimam coniecturam abduxit. Nam dubitari non potest, quin δέκα numerus ad libros Sexti referendus sit. Sed aliter instituenda erat quaestio, quod nec ipse nec alius temptavit.

Quid? quod Diogenes tres ὑποτυπώσεων libros omnino non affert? Atque noverat quidem illos, cum nisi ex primo eorum quae de modis Scepticis habet repetere non posset. Neque verisimile est ipsas Hypotyposes a posteris solas fere lectitatas (vide p. IX/X), quae totius quasi Scepticae compendium suo iure appellentur, ab eo neglectas esse. Immo erant in manibus Diogenis cum reliquis Sexti operibus: omnia autem haec Σκεπτικά, inter quae tres primi libri erant ὑποτυπώσεις, decem voluminibus continebantur. Ipsum igitur corpus illud, quod nobis traditum est, iam

Diogenis temporibus exstitit, cum omnia Sexti Empirici scripta Sceptica in unum coacta essent.

At tamen iure quaesiveris, quo tandem modo, si ita rem se habere statuerimus, decem librorum numerus evasurus sit. Sed fac volumina papyracea eos fuisse, et facile videbis recta esse, quae proposui. Adscribam autem singulorum operum — nam librorum dicere non amplius placet — ambitum, quem veterum morem secutus 1) ad versuum, quos complectuntur, numerum computavi. Est autem hic versus heroicus, i. e. 36 fere litterarum. Rationem, quam secundum Bekkerianae editionis paginas et versus institui, ad apicem rectam esse vix exspectabis, neque spondeo de numeris; ad ea autem quae dixi comprobanda satis, opinor, valebunt.

| ordo codi-<br>cum | ordo Bek-<br>keri | •              | versus (στίχοι) |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1                 | 1                 | <b>Ну</b> р. І | 2000            |
| 2                 | 2                 | Hyp. II        | 2100            |
| 8                 | 8                 | Hyp. III       | 2500            |
| 4                 | 9                 | adv. gramm.    | 2600            |
| 5                 | 10                | adv. rhet.     | 770)            |
|                   |                   | adv. geom.     | 840             |
|                   |                   | adv. arithm.   | 250 } 2870      |
|                   |                   | adv. astrol.   | 540             |
|                   |                   | adv. music.    | 470             |
| 6                 | 4                 | adv. log. I    | 3500°           |
| 7                 | 5                 | adv. log. II   | 3600            |
| 8                 | 6                 | adv. phys. I   | 3000            |
| 9                 | 7                 | adv. phys. II  | 2200            |
| 10                | 8                 | adv. eth.      | 1800            |
|                   |                   |                |                 |

Omnes igitur contra rhetores geometras arithmeticos astrologicos musicos disputationes uno volumine inclusae erant, quod modum solitum exaequabat. Nam vix credendum est cum magnis illis voluminibus 3600 vel 3500 versuum alia adservata esse, quae ne sextam quidem eorum partem continerent.

Haec de Scepticorum Sexti Empirici corpore. Sed

<sup>1)</sup> Cf. Th. Birt, Das antike Buchwesen, Berol. 1882, p. 307sqq.

Hypotyposes seorsum circumlatas esse iam supra adnotavimus (p. X¹). Unde titulum Πυρρώνεια in alterum Suidae lemma receptum esse mihi quidem verisimile videtur. Notissimum enim illud opus omnium operum Sextianorum fuisse e testimoniis perspicitur.

Sed plura nunc didicimus. Volumina decem cum in codicis formam transscriberentur, Hypotyposes quidem primo loco ponendas esse unusquisque scriba facile videbat. Sed de quinque adv. dogmaticos et duobus adversus mathematicos scriptis dubitatio esse poterat. Itaque factum est, ut ille qui archetypum librorum nostrorum vel potius exemplar eius antiquissimum quod codicis forma exaratum erat, descripsit, duos adv. math. libros post Hypotyposes collocaret, quinque adv. dogm. adderet. Priorum autem voluminum memoriam servaverunt subscriptiones quaedam in codicibus nostris obviae: nam post librum adv. log. I legitur σέξτου έμπειρικού υπομνημάτων τὸ εβδομον. post librum adv. phys. Ι σέξτου τῶν εἰς δέκα τὸ ὄγδοον, post librum adv. eth. σέξτου έμπειρικοῦ ὑπομνημάτων τὸ δέπατον τέλος πτλ. Quae omnia, nisi mecum facies, numquam expedire poteris.

Sin autem amplius repugnaveris in sententiam ire meam. afferam locum insignem e scholiis in Basilium, quae nuperrime e codice praecipue Genuensi Georgii Pasquali sollertia protracta sunt (vide p. XX). Laudatur hic secundus adv. phys. liber ut octavus. Quod neque in codicum neque in Bekkerianum ordinem quadrare primo quidem obtutu videtur, cum illic nonum, hic septimum locum obtineat. Sin autem sumpseris scholiastam vel potius eius auctorem Σέξτος ἐν  $\eta$  (i. e. in septimo libro) legisse, quod perperam pro numero VIII acceperit, tota quaestio solvetur. Mos autem libros litteris secundum ordinem alphabeticum notandi a carminibus Homericis ductus apud posteros quoque vigebat; unde nascebantur eiusmodi errores. Quibus e.g. obviam itur in subscriptione libri sexti Stromatum Clementis Alexandrini, aequalis Sexti Empirici, ubi adnotatur: στρωματεύς έπτος δ καί ζήτα. In septimo igitur legerat

scriptor ea quae affert, ita ut eluceat in eius codice libros eodem modo quo apud Bekkerum dispositos esse.

Sed alia quaestio inter viros doctos orta est: omniane Sexti scripta Sceptica servata sint? Nam cum Sextus ipse multis locis lectores - neque id sine magna inconstantia — ad sua relegasset, fieri non poterat, quin de quibusdam scriptis tamquam deperditis hariolarentur. Quae optime enodavit Pappenheimius, quem hic in omnibus sequor. Adscripsi igitur singulis locis, quibus Sextus se ipse citat eos locos, ad quos respicit: in dubio tamen sum, quid verba II 219 έν άλλοις διαλεξόμεθα et II 215 περί μέν τουτων καὶ εἰσαῦθις διαλεξόμεθα sibi velint. Incertum esse. num Sextus promissum solverit, cum Pappenheimio (p.7) equidem credo, sed cum sciamus Sextum non semper eam curam, quam par erat, in scribendo adhibuisse, quippe qui - ut cetera transeam - easdem sententias eisdem fere verbis Hyp. II 117-118 et 119-120 repetiverit, cavendum est, ne quid ex verbis illis obscurioribus de scriptis quibusdam deperditis vel capitibus interceptis eruere studeamus. Haud aliter de libro vel libris περί ψυγῆς inscriptis iudicandum est, de quibus Pappenheimius litem sub iudice reliquit: cum enim Sextus dicat adv. mus. 55 άλλὰ μὴν οὖδέν ἐστι ψυχή, καθώς ἐν τοῖς περὶ αὐτῆς δπομνήμασιν εδείπνυμεν et adv. dogm. IV 284 είσηται δε περί τούτων απριβέστερον καν τη περί κριτηρίου σκέψει κάν τοῖς περὶ ψυγῆς primo loco ad ea quae Hyp. II 31 sqq., altero ad ea quae adv. dogm. I i, e ἐν τῆ περὶ κριτηρίου σπέψει passim de anima proferentur, illum nos relegare persuasum habeo.

Quae tamen laudantur ab ipso Empirico adv. dogm. I 202 Ἰατρικὰ ὑπομνήματα aetatem non tulerunt. Id eo factum esse puto, quod in alio corpore atque scripta Sceptica exstabant, ita ut, cum hominum curiositatem non eodem modo allicerent, temporum iniuria evanescerent. Scripta autem philosopha, in primis Hypotyposes, in schola Sceptica tamquam maxima eius propugnacula adservata esse docent testimonia, quibus Sexti nomen cum Pyrrhonis

saepe coniungitur: inde per temporum decursum miro quodam fortunae beneficio ad nostram aetatem pervenerunt.

Sed iam in eo est, ut hoc volumen, quod cetera dis adiuvantibus mox sequentur, in publicum prodeat. Restat officium sane iucundissimum gratias agendi amicis sollertissimis, qui in plagulis purgandis non solum typothetae sed meos quoque errores sustulerunt: Christiano Jensen Georgio Pasquali Alexandro Rüstow Alfredo Wolff. In exornanda autem editione maxime adiutus sum benigno Hermanni Diels consilio, qui inspectis schedis meis, ut de eis ad amplissimum philosophorum ordinem universitatis nostrae referret, pro eximia sua doctrina multa adnotaverit, quae in usum meum vocare potui, interdum ipsi textui manum admovens. Quibus omnibus quid ipse Sextus debeat, docebit adnotatio critica.

Scr. Berolini m. Mai. a. h. s. XI.

HERMANNUS MUTSCHMANN.

#### PRAEFATIO EDITIONIS CORRECTIORIS

Duo iam lustra Sexti Empirici vol. I apud bibliopolas frustra quaesivimus, studia autem virorum philosophorum imprimis arti dialecticae dedita valde increverunt; qua de causa Academia Scientiarum Germanica Berolinensis editionem Teubner anam iterum in lucem emittendam curavit.

Quae H. Mutschmann de Sexti codicibus exsecutus est, etiam nunc vera sunt, etsi unus haud parvi momenti liber accessit, de quo Mstislavus Antonini F. Schangin<sup>1</sup>) egit. Hunc librum membranaceum in bibliotheca Academiae Scientiarum FRSS Leningradensi conservatum anno mundi 6956— i.e. anno Domini 1448— perfectum esse librarius ipse nos docet. Signum fert XX Aa/II min. I et continet

- 1. Sexti Empirici Pyrrhonicas Hypotyposes (f. 2 v.—162 v.)
- 2. Ioanni Camateri poema iambicum (f. 163 r.—194 r.).
- 3. Excerpta ex opere astronomico Apomasaris (f. 194 v.—201 et f. 1 v.—2 r.).2)

Librarium in libris astrologicis depingendis diligenter et caute lacunas aliaque vitia respexisse et nil nisi nota addita correxisse animadvertit Schangin, ex qua re concludi posse putavit idem etiam de hypotyposeon apographo dicendum esse. Itaque nimirum hunc codicem, quem fidelem testem perantiqui cuiusdam exemplaris habebat, non minus omnibus ceteris valere neque ex archetypo G, sed ex proarchetypo fluxisse censuit.

Nos autem, quibus inter et post duo orbis bella nonulli viri docti partes imprimis dialecticas hypotyposeon explicaverunt et logica necessitate inexorabili iudice emendaverunt, archetypum G mendis abundasse scimus. Quibus rebus impulsus sum, ut me sincera veraque in Ac inventurum esse sperarem; sed spes me fefellit. Omnia enim, quae Heintz (v. infra) aliique legum logicarum causa merito correxerunt, etiam in Ac corrupta sunt. Ergo iste proarchetypus nostri archetypi G persimilis fuit vel nunquam exstitit.

Accedit, ut cod. Ac editioni Mutschmanni collatus plerumque eadem, quae omnes reliqui, peccaverit, ubi autem dissentiunt,

- 1) Philolog. Wochenschr. 47, 1927, 217-220.
- 2) cf. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum tom. XII, Codices Rossicos descripsit M. A. Schangin, Bruxelles 1936.

imprimis codicibus M L adsistat. Raro contra ceteros cum translatione T bona exhibet (cf. e.g. p.3,14; 21, 20; 71, 21; 115,18; 132,15; 140,12), quae quilibet scriptor lingua Graeca mediocriter imbutus facile corrigere poterat. Minime quidem Mstislavo Schangin, qui hoc codice nimis fretus etiam glossemata interpretatoria in textum recipere poposcit, assentiamus (v. p. 16, 29 et 42, 4). Neque eo decipiamur, quod Ac nonnullas lacunas archetypi G recte explevit. Eum enim, qui p. 68, 13/14 lacunam absque dubio falso explevit, etiam lacunas in p. 72, 25; 68, 13; 71, 22; 92, 12 hiantes non antiquo exemplari, sed suo ipsius ingenio nisum clausisse haud impossibile, immo verisimile est.

Ex hisce concludimus codicem Ac, quamquam proximus est cognatione libris optimis ML, tamen parum multa ad textum sanandum utilia exhibere, quam ut omnes eius ab editione Mutschmanni discedentes lectiones afferre necessarium esset. Itaque volumen stereotypice reprimere constituimus gravioribus tantum mendis exstirpatis.

Haec autem, ut supra diximus, ea sunt, quae Guernherus Heintz<sup>1</sup>) rationes philosophicas et logicas secutus coniecturis ingeniosissimis correxit, cui postea accessit Benson Mates.<sup>2</sup>)

Eiusdem auctoris liber, qui inscribitur Stoic Logic, Berkeley-Los Angeles, 1953, inter eos eminet, quibus homines docti artis mathematico-logicae periti de Sexti opere egerunt. Haec omnia nuper collecta sunt in tam crassum quam pretiosum illud volumen, quod conscripsit Pater J. M. Bocheński de "Formale Logik" (München-Freiburg 1956); quibus aliisque rebus studentibus etiam hoc Sexti volumen usui fore speramus.

Restat, ut gratias agam Carolo Janáček, qui multos locos parallelos mihi suppeditavit, necnon Oscaro Becker, quocum de paucis disputans multa didici. menda, quae me fugerant, memoratu digna diligentissime extinxit Guenther Schmidt.

Ea, quae typothetae laborem non aequo plus auctura erant, statim in ipso textu et in apparatis mutavi ita, ut in apparatu vox "ego" Mutschmannum significet, mea autem cum nomine Mau inducantur. In Addendis et Corrigendis ego ipse prima persona loquor.

Aspice quaeso conspectum Sexti librorum variis modis laudatorum; ut enim chartae parcerem, interdum testimoniorum apparatui locos Sexti novo isto more citatos addidi, quem etiam in Addendis ubique secutus sum (cf. etiam supra XXV).

#### Berolini Mense Martio MCMLVII

J. MAU

- 1) Studien zu Sextus Empiricus, Halle 1932 = Schriften der Königsberger gelehrten Gesellschaft, Sonderreihe Bd.2, ed. R. Harder.
- 2) Stoic Logic and the Text of Sext. Emp., American Journal of Philology 70, 1949, 295 sqq.

#### CONSPECTVS SIGLORVM

#### a) CODICES

L = Laur. 85.11 s. XV.

M = Monac. 439 s. XIV.

E = Paris. 1964 s. XV.

A = Paris. 1963 s. XVI.

B = Berol. Phil. 1518 s. XVI.

G = consensus horum codicum.

Ac = Leningradensis Academicus XX Aa/II anni 1448. (raro assumitur).

P = Paris. suppl. 1156 foll. 21 et 22 s. X.

T = Translatio Latina in Paris. lat. 14700 foll. 83 r u. ad 132 v s. XIV in.

#### b) EDITIONES

Gen. = Petri et Jacobi Chouetorum Genevae 1621.

Fabr. = I.A. Fabricii Lipsiae 1718.

Bekk. = Immanuelis Bekkeri Berolini 1842.

#### c) COMMENTATIONES

O.Bk. = Oskar Becker, Zwei Untersuchungen zur antiken Logik (Klassisch-philologische Studien H.17,

Wiesbaden 1957).

Bochenski = I.M. Bocheński: Ancient Formal Logic, Amsterdam 1951 (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics).

Hz. = Werner Heintz, Studien zu Sextus Empiricus, Halle 1932 (Schriften der Königsberger gel. Gesellschaft, Sonderreihe Bd.2).

Mates<sup>1</sup> = Benson Mates, Stoic Logic and the Text of Sext. Emp., American Journal of Philology 70, 1949, 295.

Mates<sup>2</sup> = Idem, Stoic Logic, Berkeley-Los Angeles 1953 (Univ. of California Publications in Philos. vol. 26).

Mu. = Hermannus Mutschmann, Sext. Emp. vol. II
pp. XVII—XIX.

Nebe = August Nebe, Berliner Philol. Wochenschrift 32, 1912, 1443—1449.

#### IIXXX

#### PRAEFATIO

Pappenheim = Des Sextus Empiricus Pyrrhonische Grundzüge, übers. v. Eugen Pappenheim, Leipzig 1877, et: Erläuterungen zu des Sextus Empiricus pyrrhonischen Grundzügen von E. Pappenheim, Leipzig 1881.

Philippson = Robert Philippson, Philol. Wochenschr. 53, 1933,

**593—598.** 

Prantl = Carl Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande Bd. I, Berlin und Darmstadt 1955 (editio anni 1855

stereotypice reimpressa).

Rüstow = A. Rüstow, Der Lügner. Theorie, Geschichte und

Auflösung. Diss. Erlangen 1910.

Schangin = M.A.F. Schangin, Philol. Wochenschr. 47, 1927, 217—220.

#### d) COMPENDIA

cl. = collato (-is)

def. = defendit

del. = delevit

mg. = in margine

trp. = transposuit

v. = versus

v. l. = varia lectio

Quae in calce apparatus critici sublineata vides, a me addita et suo loco inserenda sunt (Mau).

Ubi in margine signum vides, evolve quaeso 'Addenda et Corrigenda' (pp. 211—221)!

### SEXTI EMPIRICI LIBRI QVOMODO CITENTVR

| a Janáček in<br>indice, a me<br>pluribusque |                                         | a Mutschmanno<br>in apparatu<br>editionis                                            | tituli Graeci                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| vol.                                        | PH II<br>PH III                         | Hyp. I<br>Hyp. II<br>Hyp. III                                                        | Πυρρωνείων Ύποτυπώσεων Α΄<br>Πυρρωνείων Ύποτυπώσεων Β΄<br>Πυρρωνείων Ύποτυπώσεων Γ΄                             |  |
| vol.                                        | 7                                       | adv. math. II adv. math. III adv. math. III adv. math. IV adv. math. V adv. math. VI | Πρός Γραμματικούς<br>Πρός 'Ρήτορας<br>Πρός Γεωμέτρας<br>Πρός Άριθμητικούς<br>Πρός Άστρολόγους<br>Πρός Μουσικούς |  |
| vol.<br>II                                  | M VIII<br>M VIII<br>M IX<br>M X<br>M XI | adv. dogm. I<br>adv. dogm. II<br>adv. dogm. III<br>adv. dogm. IV<br>adv. dogm. V     | Πρὸς Λογικούς Α΄<br>Πρὸς Λογικούς Β΄<br>Πρὸς Φυσικούς Α΄<br>Πρὸς Φυσικούς Β΄<br>Πρὸς 'Ηθικούς                   |  |

# ΣΕΞΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Α Β Γ

#### ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

#### ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ.

### Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῷ τῶν Πυρρωνείων ύποτυπώσεων

```
α΄ περί της άνωτάτω διαφορᾶς τῶν φιλοσοφιῶν
      β΄ περί τῶν λόγων τῆς σκέψεως
      γ΄ περί τῶν ὀνομασιῶν αὐτῆς
δ΄ τίς ἔννοια σκέψεως
      ε΄ περί τοῦ σκεπτικοῦ
         περί των άργων αὐτης
         εί δογματίζει ό σκεπτικός
10
         εί αξρεσιν έχει
          εί φυσιολογεῖ
         εί ἀναιρεῖ τὰ φαινόμενα
     ια΄ περί τοῦ κριτηρίου τῆς σκέψεως
     ιβ΄ περί τοῦ τέλους αὐτῆς
ιγ΄ περί τῶν ὁλοσχερῶν τρόπων τῆς σκέψεως
15
     ιδ΄ περί των δέκα τρόπων
     ιε΄ περί των πέντε τρόπων
     ις΄ περί τῶν δύο τρόπων
     ιζ τίνες τρόποι (της) των αίτιολογικών άνατροπης
    ιή περί τῶν σκεπτικών φωνών ιδ΄ περί τῆς 'οὐ μαλλον' (φωνης)
20
     κ' περί ἀφασίας
     κα΄ περί τοῦ 'τάχα' καὶ τοῦ 'ἔξεστι' καὶ τοῦ 'ἐνδέχεται'
     κβ΄ περί τοῦ 'έπέχω'
```

Argumentum primi libri in codicibus misere foedatum correxi secundum titulos  $\mathbf{8}$  διανωτάτω  $\mathbf{6}$   $\mathbf{15}$  δλοσχερῶς  $\mathbf{L}$   $\mathbf{19}$  τίνες τρόποι τῶν αἰτιολογουμένων ἀνατροπῆς  $\mathbf{6}$   $\mathbf{21}$  περί τοῦ οὐδὲν μᾶλλον  $\mathbf{6}$   $\parallel$  φωνῆς addidi  $\mathbf{23}$  περί τοῦ ἔξεστι καὶ τοῦ τάχα  $\mathbf{6}$ 

```
κγ΄ περί τοῦ 'οὐδὲν ὁρίζω'

κδ΄ περί τοῦ 'πάντα ἐστὶν ἀόριστα'

κε΄ περί τοῦ 'πάντα ἐστὶν ἀκατάληπτα'

κς΄ περί τοῦ 'ἀκαταληπτῶ' (καὶ 'οὐ καταλαμβάνω)'

κζ΄ κερί τοῦ 'ἀκαταληπτῶ' (κοὶ 'οὐ καταλαμβάνω)'

κζ΄ κερί τοῦ 'ἀκαταληπτῶ' σου ἀντικεῖσθαι)'

δ κη΄ παραπήγματα περί τῶν σκεπτικῶν φωνῶν

κδ΄ εἰ ἡ σκεπτικὴ ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὴν Ἡρακλείτειον φιλοσοφίαν

λ΄ εἰ διαφέρει ἡ Δημοκρίτειος αῖρεσις τῆς σκέψεως

λα΄ εἰ διαφέρει ἡ Κυρηναϊκὴ τῆς σκέψεως

λβ΄ εἰ διαφέρει ἡ Πρωταγόρειος τῆς σκέψεως

λγ΄ εἰ διαφέρει τῶν 'Ακαδημιῶν ἡ σκέψις

λδ΄ εἰ ἡ κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἐμπειρία ἡ αὐτή ἐστι τῆ σκέψει
```

α΄ περί τῆς ἀνωτάτω διαφορᾶς τῶν φιλοσοφιῶν.

Τοῖς ζητοῦσί τι πρᾶγμα ἢ εθρεσιν ἐπακολουθεῖν εἰκὸς ἢ άονησιν εδρέσεως και ακαταληψίας δμολογίαν ή επιμονήν 2 ζητήσεως. διόπερ ίσως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ φιλοσοφίαν ζητουμένων οι μεν εδοηκέναι το άληθες έφασαν, οι δ' άπεφήναντο μή δυνατόν είναι τοῦτο καταληφθήναι, οί δὲ ἔτι 5 8 ζητοῦσιν. καὶ εὐρηκέναι μὲν δοκοῦσιν οἱ ἰδίως καλούμενοι δογματικοί, οίον οί περί 'Αριστοτέλην καί Έπικουρον καί τούς Στωικούς και άλλοι τινές, ώς δὲ περί ακαταλήπτων άπεφήναντο οί περί Κλειτόμαγον και Καρνεάδην και άλ-4 λοι 'Ακαδημαϊκοί, ζητοῦσι δὲ οί σκεπτικοί. όθεν εὐλόνως 10 δοκούσιν αι ανωτάτω φιλοσοφίαι τρείς είναι, δογματική Ακαδημαϊκή σκεπτική. περί μέν οὖν τῶν ἄλλων ετέροις άομόσει λέγειν, περί δε της σκεπτικής άγωγης υποτυπωτικώς έπὶ τοῦ παρόντος ήμεῖς έροῦμεν, ἐκεῖνο προειπόντες, ότι περί οὐδενὸς τῶν λεχθησομένων διαβεβαιούμεθα ὡς 15 οθτως έγοντος πάντως καθάπερ λέγομεν, αλλά κατά το νθν φαινόμενον ήμιν ίστορικώς απαγγέλλομεν περί εκάστου.

Argum. 8 καταληπτά G 4 καλ ού κατ. om. G 5 λόγφ — ἀντικείσθαι om. G 6 τῆς σκεπτικῆς φωνῆς G 11 ὁ πρωταγόρειος τῆς σκέψεως εἰ διαφέρει ἡ scr.: ὁ G 18 τὴν om. B [ Textus 13 ὑποτυπωτικῶς om. T 14 προειπόντος Ac T (predicentes): προσειπ. G

### β΄ περί τῶν λόγων τῆς σκέψεως.

3

Τῆς σκεπτικῆς οὖν φιλοσοφίας ὁ μὲν λέγεται καθόλου ὁ λόγος ὁ δὲ εἰδικός, καὶ καθόλου μὲν ἐν ῷ τὸν χαρακτῆρα το τῆς σκέψεως ἐκτιθέμεθα, λέγοντες τίς ἔννοια αὐτῆς καὶ τίνες ἀρχαὶ καὶ τίνες λόγοι, τί τε κριτήριον καὶ τί τέλος, καὶ τίνες οἱ τρόποι τῆς ἐποχῆς, καὶ πῶς παραλαμβάνομεν τὰς σκεπτικὰς ἀποφάσεις, καὶ τὴν διάκρισιν τῆς σκέψεως ἀπὸ τῶν παρακειμένων αὐτῆ φιλοσοφιῶν εἰδικὸς δὲ ἐν ῷ 6 πρὸς ἕκαστον μέρος τῆς καλουμένης φιλοσοφίας ἀντιλέγο-4 μεν. περὶ τοῦ καθόλου δὴ πρῶτον διαλάβωμεν λόγου, ἀρξάμενοι τῆς ὑφηγήσεως ἀπὸ τῶν τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς ὀνομάτων.

### γ΄ Περί τῶν ὀνομασιῶν τῆς σκεπτικῆς.

Ή σκεπτική τοίνυν ἀγωγή καλεῖται μέν καὶ ζητητική 7 5 ἀπὸ ἐνεργείας τῆς κατὰ τὸ ζητεῖν καὶ σκέπτεσθαι, καὶ ἐφεκτική ἀπὸ τοῦ μετὰ τὴν ζήτησιν περὶ τὸν σκεπτόμενον γινομένου πάθους, καὶ ἀπορητική ἤτοι ἀπὸ τοῦ περὶ παντὸς ἀπορεῖν καὶ ζητεῖν, ὡς ἔνιοί φασιν, ἢ ἀπὸ τοῦ ἀμηχανεῖν πρὸς συγκατάθεσιν ἢ ἄρνησιν, καὶ Πυρρώνειος ἀπὸ τοῦ φαίνεσθαι ἡμῖν τὸν Πύρρωνα σωματικώτερον καὶ ἐπιφανέστερον τῶν πρὸ αὐτοῦ προσεληλυθέναι τῆ σκέψει.

# δ' Τί έστι σπέψις.

"Εστι δε ή σκεπτική δύναμις άντιθετική φαι- 8 νομένων τε καὶ νοουμένων καθ' οίονδήποτε τοό- πον, ἀφ' ής έρχόμεθα διὰ τὴν ἐν τοῖς ἀντικειμέ- 15 νοις πράγμασι καὶ λόγοις ἰσοσθένειαν τὸ μὲν πρῶ- 15 πτον εἰς ἐποχήν, τὸ δὲ μετὰ τοῦτο εἰς ἀταραξίαν. 'δύναμιν' μὲν οὖν αὐτὴν καλοῦμεν οὐ κατὰ τὸ πε- 9

<sup>§ 7</sup>  $\sim$  Diog. Laert. IX 69. 70. § 5-6 cf. M VII 1.

<sup>1</sup> πρώτον LM: πρώτου EAB 6 τῶν σκεπτομένων Gen. 7 γινομένου LM: γενομένου EAB  $\parallel$  γιν. πάθ. om. Τ 10 τὸν om. Gen. 11 προσελ. LM: προελ. EAB 18/14 τρόπον MEAB: τρόπων L

elegyov αλλ' απλώς κατα το δύνασθαι· 'φαινόμενα' δὲ λαμβάνομεν νῦν τὰ αἰσθητά, διόπεο ἀντιδιαστέλλομεν αὐτοῖς τὰ νοητά. τὸ δὲ 'καθ' οἱονδήποτε τρόπον' δύναται προσαρμόζεσθαι καὶ τῆ δυνάμει, ἵνα ἀπλῶς τὸ τῆς 20 δυνάμεως ονομα, ως ειρήκαμεν, παραλαμβάνωμεν, και το 'άντιθετική φαινομένων τε καὶ νοουμένων' έπεὶ γὰρ ποιπίλως αντιτίθεμεν ταῦτα, η φαινόμενα φαινομένοις η νοούμενα νοουμένοις ή έναλλὰξ ἀντιτιθέντες, ἵνα πᾶσαι αι ἀντιθέσεις έμπεριέχωνται, λέγομεν 'καθ' οιονδήποτε 26 τρόπον'. ή τ'καθ' οιονδήποτε τρόπον φαινομένων τε καί П νοουμένων, ΐνα μη ζητώμεν πως φαίνεται τὰ φαινόμενα ή πῶς νοείται τὰ νοούμενα, ἀλλ' ἀπλῶς ταῦτα λαμβάνω-□ 10 μεν. 'άντικειμένους' δὲ λόγους παραλαμβάνομεν οὐγὶ πάντως ἀπόφασιν καὶ κατάφασιν, ἀλλὶ ἀπλῶς ἀντὶ τοῦ μαγομέ- 80 νους. 'Ισοσθένειαν' δὲ λέγομεν τὴν κατὰ πίστιν καὶ ἀπιστίαν ισότητα, ως μηδένα μηδενός προκεισθαι των μαγομένων λόγων ως πιστότερον. 'ἐποχὴ' δέ ἐστι στάσις διανοίας δι' ἢν 5 ούτε αίρομέν τι ούτε τίθεμεν. 'άταραξία' δέ έστι ψυγής άσχλησία και γαληνότης. πως δε τη έποχη συνεισέρχεται ή άταραξία, έν τοῖς περί τέλους (§ 25-30) ὑπομνήσομεν.

#### ε΄ Περί τοῦ σκεπτικοῦ.

11 Καὶ ὁ Πυρρώνειος δὲ φιλόσοφος δυνάμει τῆ τῆς σκε- 5 πτικῆς ἀγωγῆς ἐννοία συναποδέδοται ἔστι γὰρ ὁ μετέχων ταύτης τῆς δυνάμεως.

#### ς' Περί ἀρχῶν τῆς σκέψεως.

12 'Αρχην δε της σκεπτικης αιτιώδη μέν φαμεν είναι την ελπίδα τοῦ ἀταρακτήσειν οι γὰο μεγαλοφυεῖς τῶν ἀνθρώπων ταρασσόμενοι διὰ την ἐν τοῖς πράγμασιν ἀνωμαλίαν, 10 καὶ ἀποροῦντες τίσιν αὐτῶν χρη μᾶλλον συγκατατίθεσθαι, ηλθον ἐπὶ τὸ ζητεῖν, τί τε ἀληθές ἐστιν ἐν τοῖς πράγμασι

<sup>21</sup> τῷ Fabr.: τῷν G: τὸ Gen. 23 post φαινόμενα add. ἢ EAB 24 post νοούμενα add. ἢ AB 26 ἢ— τοόπον om. EAB $\parallel$  τε EAB: om. LM 30 ἀπόφασις καὶ πατάφασις L 3 ἢ ΜΕΑΒ: τῆ L 9 οἱ γὰρ ΜΕΑΒ: οἱ μὲν L 11 μᾶλλον χρὴ Μ

καὶ τι ψεῦδος, ὡς ἐκ τῆς ἐπικρισεως τούτων ἀταρακτήσοντες. συστάσεως δὲ τῆς σκεπτικῆς ἐστιν ἀρχὴ μάλιστα τὸ 16 παντὶ λόγω λόγον ἴσον ἀντικεῖσθαι ἀπὸ γὰρ τούτου καταλήγειν δοκοῦμεν εἰς τὸ μὴ δογματίζειν.

# ζ' Εὶ δογματίζει ὁ σκεπτικός.

Λέγομεν δε μή δογματίζειν τον σκεπτικόν ού κατ' έκεῖνο 13 τὸ σημαινόμενον τοῦ δόγματος καθ' ὁ δόγμα είναι φασί τινες ποινότερον τὸ εὐδοπεῖν τινι πράγματι (τοῖς γὰρ 20 κατά φαντασίαν κατηναγκασμένοις πάθεσι συγκατατίθεται δ σκεπτικός, οίον οὐκ ἂν είποι θερμαινόμενος ἢ ψυγόμενος ότι δοχῶ μή θερμαίνεσθαι ή ψύγεσθαι), αλλά μή δογματίζειν λέγομεν καθ' δ δόγμα είναι φασί τινες τήν τινι πράγματι των κατά τὰς ἐπιστήμας ζητουμένων ἀδήλων 16 συγκατάθεσιν (οὐδενὶ γὰρ τῶν ἀδήλων συγκατατίθεται δ Πυρρώνειος). άλλ' οὐδὲ ἐν τω προφέρεσθαι περί τῶν ἀδήλων 14 τὰς σκεπτικὰς φωνάς, οἶον τὴν 'οὐδὲν μᾶλλον' ἢ τὴν 'οὐδὲν δρίζω' ή τινα τῶν ἄλλων περί ὧν δοτερον λέξομεν (§ 187 sqq.) δογματίζει. δ μεν γαρ δογματίζων ως υπάργον τίθεται 30 τὸ πράγμα ἐκεῖνο δ λέγεται δογματίζειν, δ δὲ σκεπτικὸς τὰς φωνάς τίθησι ταύτας ούν ώς πάντως ύπαργούσας ύπολαμβάνει γὰρ ὅτι, ὥσπερ ἡ ʿπάντα ἐστὶ ψευδῆ΄ φωνὴ μετὰ τῶν άλλων καὶ έαυτὴν ψευδῆ εἶναι λέγει, καὶ ἡ 'οὐδέν ἐστιν 6 αληθές' δμοίως, ούτως καὶ ἡ 'οὐδεν μαλλον' μετὰ τῶν άλλων καὶ ξαυτήν φησι μη μαλλον είναι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ξαυτὴν συμπεριγράφει. τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν άλλων σκεπτικών φωνών λέγομεν. πλην άλλ' εί δ δογμα- 15 5 τίζων τίθησιν ως δπάργον τοῦτο ο δογματίζει, δ δε σκεπτικός τὰς φωνὰς αύτοῦ προφέρεται ὡς δυνάμει ὑφ' έαυτῶν περιγράφεσθαι, οὐκ ἂν ἐν τῆ προφορᾶ τούτων δογματίζειν λεγθείη. τὸ δὲ μέγιστον, ἐν τῆ προφορά τῶν φωνῶν τού-

<sup>18</sup> ἀταρακτήσαντες EAB 15 ίσον om. EAB 18 post δ inser. καὶ edd. 19 ἐνδοκεῖν L 21 ὁ ἐπισκεπτικὸς EAB 38 ἡ ex εἰ L: εἰ EABM 6 malim προφερόμενος  $\parallel$  δυναμένας Kayser 7 fort. τούτων  $\langle$ οὖτος $\rangle$  Diels 8 τῶν φωνῶν om. EAB

των τὸ έαυτῷ φαινόμενον λέγει καὶ τὸ πάθος ἀπαγγέλλει τὸ έαυτοῦ ἀδοξάστως, μηδὲν περὶ τῶν ἔξωθεν ὑποκειμέ- 10 νων διαβεβαιούμενος.

# η΄ εί αξρεσιν έχει δ σκεπτικός.

16 Όμοίως δὲ φερόμεθα καὶ ἐν τῷ ἐρωτᾶσθαι εἰ αίρεσιν ἔχει ὁ σκεπτικός. εἰ μὲν ⟨γάρ⟩ τις αίρεσιν εἶναι λέγει πρόσκλισιν δόγμασι πολλοῖς ἀκολουθίαν ἔχουσι πρὸς ἄλληλά τε καὶ ⟨τὰ⟩ φαινόμενα, καὶ λέγει δόγμα 15 πράγματι ἀδήλφ συγκατάθεσιν, φήσομεν μὴ ἔχειν 15 κατὰ τὸ φαινόμενον ἀκολουθοῦσαν ἀγωγήν, ἐκείνου τοῦ λόγου ὡς ἔστιν ὀρθῶς δοκεῖν ζῆν ὑποδεικνύοντος (τοῦ ὀρθῶς μὴ μόνον κατ ἀρετὴν λαμβανομένου ἀλλ ἀφελέστερον) καὶ ἐπὶ τὸ ἐπέχειν δύνασθαι κο διατείνοντος, αίρεσίν φαμεν ἔχειν ἀκολουθοῦμεν γάρ τινι λόγφ κατὰ τὸ φαινόμενον ὑποδεικνύντι ἡμῖν τὸ ζῆν πρὸς τα πάτρια ἔθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς ἀγωγὰς καὶ τὰ οἰκεῖα πάθη.

### θ' εί φυσιολογεῖ δ σκεπτικός.

18 Παραπλήσια δὲ λέγομεν καὶ ἐν τῷ ζητεῖν εἰ φυσιολο- 25 γητέον τῷ σκεπτικῷ. ἔνεκα μὲν γὰρ τοῦ μετὰ βεβαίου πείσματος ἀποφαίνεσθαι περί τινος τῶν κατὰ τὴν φυσιο-λογίαν δογματιζομένων οὐ φυσιολογοῦμεν, ἕνεκα δὲ τοῦ παντὶ λόγῳ λόγον ἴσον ἔχειν ἀντιτιθέναι καὶ τῆς ἀταραξίας ἀπτόμεθα τῆς φυσιολογίας. οὕτω δὲ καὶ τὸ λογικὸν μέρος 30 καὶ τὸ ἡθικὸν τῆς λεγομένης φιλοσοφίας ἐπερχόμεθα.

<sup>§§ 16—17 ~</sup> Diog. Laert. I 20. Suid. s. v. αίζεσις.

<sup>12/18</sup> αίρεσιν ἔχει ΜΕΑΒΤ (sectam habeat): ἔχει αίρ. L 18 γάρ add. T (si enim aliquis vel sectam) 15 τὰ add. Bekk. || λέγει—συγκ. om. T. 15/15 δόγματι ἀδήλω G correxi coll. p. 5, 23/24: δόγμα τινὶ ἀδ. Gen. 16 φάσκοι ΕΑΒΤ (dicat) 18 δοκείν fort. secl. 21 αίρεσιν (δέ) ΕΑΒ 25 παραπλήσια καί om. ΕΑΒ

ί εί ἀναιροῦσι τὰ φαινόμενα οί σπεπτικοί.

Οί δὲ λέγοντες ὅτι ἀναιροῦσι τὰ φαινόμενα οί 19 σκεπτικοί ανήκοοί μοι δοκούσιν είναι των παρ' ήμιν λενομένων τὰ γὰρ κατὰ φαντασίαν παθητικήν άβουλήτως ήμᾶς άγοντα είς συγκατάθεσιν οὐκ άνατρέπομεν, ώς καὶ ἔμπροs σθεν (§ 17) ελέγομεν· ταῦτα δέ έστι τὰ φαινόμενα. ὅταν δὲ ζητώμεν, εί τοιούτον έστι τὸ ύποκείμενον όποιον φαίνεται, τὸ μέν δτι φαίνεται δίδομεν, ζητούμεν δ' οὐ περί τοῦ φαινομένου άλλὰ περί ἐκείνου ὁ λέγεται περί τοῦ φαινομένου. τούτο δὲ διαφέρει τοῦ ζητεῖν περὶ αὐτοῦ τοῦ φαινομένου. 10 οίον (ότι μέν) φαίνεται ήμιν γλυκάζειν το μέλι (τούτο συγχωρού- 20 🗌 μεν' γλυκαζόμεθα γαρ αίσθητικώς), εί δέ και γλυκύ ἔστιν δσον έπι τῷ λόγω, ζητοῦμεν δ οὐκ ἔστι τὸ φαινόμενον άλλὰ (τὸ) περί τοῦ φαινομένου λεγόμενον. ἐὰν δὲ καὶ ἄντικρυς κατά τῶν φαινομένων ἐρωτῶμεν λόγους, οὐκ ἀναιρεῖν βου-15 λόμενοι τὰ φαινόμενα τούτους έπτιθέμεθα, άλλ' ἐπιδεικνύντες την των δογματικών προπέτειαν εί γάρ τοιούτος άπατεών έστιν δ λόγος ώστε και τὰ φαινόμενα μόνον οὐχί των δφθαλμών ήμων ύφαρπάζειν, πως ου γρη ύφορασθαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἀδήλοις, ώστε μὴ κατακολουθοῦντας αὐτῷ 30 προπετεύεσθαι:

ια΄ περί τοῦ κριτηρίου τῆς σκεπτικῆς.

Ότι δὲ τοῖς φαινομένοις προσέχομεν, δῆλον ἀπὸ τῶν 21 λεγομένων ἡμῖν περὶ τοῦ κριτηρίου τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς. κριτήριον δὲ λέγεται διχῶς, τό τε εἰς πίστιν ὑπάρξεως ἢ ἀνυπαρξίας λαμβανόμενον, περὶ οὖ ἐν τῷ ἀντιρρητικῷ λέξομεν 25 λόγω (= II 14 sqq.), τό τε τοῦ πράσσειν, ῷ προσέχοντες κατὰ τὸν βίον τὰ μὲν πράσσομεν τὰ δ' οὖ, περὶ οὖ νῦν λέγομεν. κριτήριον τοίνυν φαμὲν εἶναι τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς 22 τὸ φαινόμενον, δυνάμει τὴν φαντασίαν οὖτω καλοῦντες.

<sup>1</sup> ἀναιροῦσι om. EAB 8 παθητικὴν LMT (fantasiam passibilem): παθητικὰ EAB 4 ἄγοντας EAB 10 addidit Hz. 18 τὸ add. coll.  $\mathbf{v}$ . 8 || καὶ ἄντικρυς om.  $\mathbf{T}$  14 τὸ φαινόμενον EAB Gen. 19 αὐτῶν  $\mathbf{L}$  24 οὖν EAB 26/27 λέγομεν κριτήριον εἶναι φαμὲν εἶναι περὶ τῆς σκ. EAB 28  $\langle$  αὐτοῦ $\rangle$  οὖτω Fabr. e codice Saviliano

П

έν πείσει γάρ καὶ άβουλήτω πάθει κειμένη άζήτητός έστιν. διό περί μέν τοῦ φαίνεσθαι τοῖον ἢ τοῖον τὸ ὁποκεί- 30 μενον οὐδείς ἴσως ἀμφισβητήσει, περί δὲ τοῦ εί τοιοῦ-23 τον έστιν δποίον φαίνεται ζητείται. τοίς φαινομένοις οθν προσέγοντες κατά την βιωτικήν τήρησιν άδοξάστως βιοῦμεν, έπει μη δυνάμεθα άνενέρνητοι παντάπασιν είναι. Ερικε 8 δὲ αθτη ή βιωτική τήρησις τετραμερής είναι και τό μέν τι έχειν εν δφηγήσει φύσεως, τὸ δὲ εν ἄνάγκη παθών, τὸ δὲ ἐν παραδόσει νόμων τε καὶ ἐθών, τὸ 24 δε εν διδασκαλία τεγνών, ύφηγήσει μεν φυσική καθ' ήν 5 φυσικώς αίσθητικοί και νοητικοί έσμεν, παθών δε άνάγκη καθ ην λιμός μεν έπι τροφήν ήμας όδηγει, δίψος δ' έπι πόμα, έθων δὲ καὶ νόμων παραδόσει καθ' ἢν τὸ μὲν εὐσεβεῖν παραλαμβάνομεν βιωτικώς ως άγαθον το δε άσεβεῖν ως φαύλον. τεχνών δε διδασκαλία καθ' ήν ούκ ανενέργητοί έσμεν εν 10 αίς παραλαμβάνομεν τέγναις. ταῦτα δὲ πάντα φαμὲν άδοξάστως.

# ιβ΄ τί τὸ τέλος τῆς σκεπτικῆς.

25 Τούτοις ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ περὶ τοῦ τέλους τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς διεξελθεῖν. ἔστι μὲν οὖν τέλος τὸ οὖ χάριν πάντα πράττεται ἢ θεωρεῖται, αὐτὸ δὲ σὐδενὸς ἕνε- 15 κα, ἢ τὸ ἔσχατον τῶν ὀρεκτῶν. φαμὲν δὲ ἄχρι νῦν τέλος εἶναι τοῦ σκεπτικοῦ τὴν ἐν τοῖς κατὰ δόξαν ἀταραξίαν καὶ 26 ἐν τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπάθειαν. ἀρξάμενος γὰρ φιλοσοφεῖν ὑπὲρ τοῦ τὰς φαντασίας ἐπικρῖναι καὶ καταλαβεῖν, τίνες μέν εἰσιν ἀληθεῖς τίνες δὲ ψευδεῖς, ιόστε ἀταρακτῆ- 20 σαι, ἐνέπεσεν εἰς τὴν ἰσοσθενῆ διαφωνίαν, ἢν ἐπικρῖναι μὴ δυνάμενος ἐπέσχεν ἐπισχόντι δὲ αὐτῷ τυχικῶς παρ- 27 ηκολούθησεν ἡ ἐν τοῖς δοξαστοῖς ἀταραξία. ὁ μὲν γὰρ δοξάζων τι καλὸν τῆ φύσει ἢ κακὸν εἶναι ταράσσεται διὰ παντός καὶ ὅτε μὴ πάρεστιν αὐτῷ τὰ καλὰ εἶναι δοκοῦντα, 25

<sup>§§</sup>  $25-27 \sim \text{III} \ 235-237$ , § 27 cf. M XI 116--117.

<sup>31</sup> ἀμφισβητήσει T (dubitabit): ἀμφισβητεί G 2 αῦτη ή βιωτική LM: ή βιωτική αῦτη E: ἐν βιωτική αῦτη (sic) AB 8 μέντοι EAB 7 όδηγεί ήμᾶς M 14 διεξείθεῖν LM: διελθείν EAB

δπό τε τῶν φύσει κακῶν νομίζει ποινηλατεῖσθαι καὶ διώκει τὰ ἀγαθά, ὡς οἴεται ἄπερ πτησάμενος πλείοσι ταραγαῖς περιπίπτει, διά τε τὸ παρά λόγον καὶ άμετωως επαίρεσθαι καὶ φοβούμενον τὴν μεταβολήν πάντα πράσσειν, ινα 30 μη ἀποβάλη τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ δοκοῦντα εἶναι. δ δὲ ἀορι- 28 στῶν περὶ τῶν πρὸς τὴν φύσιν καλῶν ἢ κακῶν οὕτε φεύγει τι ούτε διώκει συντόνως διόπερ άταρακτεί. ὅπερ οὖν περί Απελλού του ζωγράφου λέγεται, τούτο υπήρξε τω σκεπτικώ. ο φασί γὰρ ὅτι ἐκεῖνος ἵππον γράφων καὶ τὸν ἀφρὸν τοῦ ίππου μιμήσασθαι τη γραφη βουληθείς οθτως απετύγχανεν ώς απειπείν και την σπογγιάν είς ην απέμασσε τὰ από τοῦ γραφείου γρώματα προσρίψαι τῆ εἰκόνι τὴν δὲ προ-5 σαψαμένην ίππου ἀφροῦ ποιῆσαι μίμημα, και οι σκεπτικοί 29 οὖν ήλπιζον μὲν τὴν ἀταραξίαν ἀναλήψεσθαι διὰ τοῦ τὴν άνωμαλίαν των φαινομένων τε καὶ νοουμένων ἐπικοῖναι, μή δυνηθέντες δὲ ποιῆσαι τοῦτο ἐπέσγον ἐπισγοῦσι δὲ αὐτοῖς οίον τυγικῶς ἡ ἀταραξία παρηκολούθησεν ὡς σκιὰ 10 σώματι. οὐ μὴν ἀόχλητον πάντη τὸν σκεπτικὸν εἶναι νομίζομεν, άλλ' δηλεισθαί φαμεν ύπο των κατηναγκασμένων και γαρ ριγούν ποτε δμολογούμεν και διψήν και τοιουτότροπά τινα πάσγειν. άλλὰ καὶ ἐν τούτοις οί μὲν ἰδιῶται 30 δισσαῖς συνέγονται περιστάσεσιν, ὑπό τε τῶν παθῶν αὐ-15 τῶν καὶ οὐχ ἦττον ὑπὸ τοῦ τὰς περιστάσεις ταύτας κακὰς είναι φύσει δοκείν δ δε σκεπτικός το προσδοξάζειν ότι έστι κακόν τούτων έκαστον ώς πρός την φύσιν περιαιρῶν μετριώτερον καὶ ἐν τούτοις ἀπαλλάσσει. διὰ τοῦτο οὖν ἐν μέν τοῖς δοξαστοῖς ἀταραξίαν τέλος είναι φαμεν τοῦ σκε-20 πτικού, έν δε τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπάθειαν. τιν ές δὲ τῶν δοκίμων σκεπτικῶν προσέθηκαν τούτοις καὶ την έν ταῖς ζητήσεσιν ἐπογήν.

ιγ΄ περί τῶν δλοσχερῶν τρόπων τῆς ἐποχῆς.

Έπεὶ δὲ τὴν ἀταραξίαν ἀκολουθεῖν ἐφάσκομεν τῆ περὶ 31 πάντων ἐποχῆ, ἀκόλουθον ἂν εἶη λέγειν ὅπως ἡμῖν ἡ ἐποχὴ

<sup>27</sup> et pluribus T 28 καὶ (τὸ) LEAB edd. 33 ὁπῆρξαι Gen. (sic) e Vesontino 409 vel cognato aliquo libro 22 a (in titulo): σκέψεως Gen. 23 ἐπεὶ Μ: ἐπὶ LEAB 24 ἂν εἴη λέγειν ΜΕΑΒ: εἴη λ. ἀν L 29 φοβ -ος et πράσσει G: corr. Ηz.

περιγίνεται. γίνεται τοίνυν αθτη, ώς αν δλοσχερέστερον 25 είποι τις, διὰ τῆς ἀντιθέσεως τῶν πραγμάτων. ἀντιτίθεμεν δὲ ή φαινόμενα φαινομένοις ή νοούμενα νοουμένοις 32 ή εναλλάξ, οίον φαινόμενα μεν φαινομένοις, σταν λέγφμεν 'δ αὐτὸς πύργος πόρρωθεν μεν φαίνεται στρογγύλος, έγγύθεν δὲ τετράγωνος, νοούμενα δὲ νοουμένοις, ὅταν 80 πρός τον κατασκευάζοντα ότι έστι πρόνοια έκ τῆς τάξεως τῶν οὐρανίων, ἀντιτιθῶμεν τὸ τοὺς μὲν ἀγαθοὺς δυσ-πραγεῖν πολλάκις τοὺς δὲ κακοὺς εὐπραγεῖν, καὶ διὰ 10 83 τούτου συνάγωμεν τὸ μὴ είναι πρόνοιαν νοούμενα δὲ φαινομένοις, ὡς δ ἀναξαγόρας (Α 97 Diels) τῷ (κατασκευάζοντι) λευκήν είναι την χιόνα άντετίθει, ὅτι ἡ χιὼν δόως ἐστὶ πεπηγός, τὸ δὲ δόως τ έστι μέλαν, και ή χιων ἄρα μέλαινά έστιν. καθ 5. ετέραν δε επίνοιαν αντιτίθεμεν δτε μεν παρόντα παροῦσιν, ώς τὰ προειρημένα ότὲ δὲ παρόντα παρεληλυθόσιν η μέλλουσιν, οίον βταν τις ημάς έρωτήση λόγον θν λύσαι 84 οὐ δυνάμεθα, φαμέν πρός αὐτὸν ὅτι, ισπερ πρό τοῦ γενέσθαι τὸν εἰσηγησάμενον τὴν αῖρεσιν ἡν μετέρχη, οὐδέπω δ 10 κατ' αὐτὴν λόγος δγιὴς ὢν ἐφαίνετο, ὑπέκειτο μέντοι ὡς πρός την φύσιν, οθτως ενδέχεται καί τον άντικείμενον τῷ δπό σοῦ ἐρωτηθέντι νῦν λόγω δποκεῖσθαι μὲν ὡς πρὸς τὴν φύσιν, μηδέπω δ' ήμιν φαίνεσθαι, ώστε οὐδέπω χρη συγκατα-85 τίθεσθαι ήμας τῷ δοκοῦντι νῦν ίσχυοῷ εἶναι λόγῳ. ὑπὲρ 15 δὲ τοῦ τὰς ἀντιθέσεις ταύτας ἀκριβέστερον ἡμῖν ὑποπεσεῖν, καὶ τοὺς τρόπους ὑποθήσομαι δι' ὧν ἡ ἐπογὴ συνάγεται, ούτε περί τοῦ πλήθους ούτε περί τῆς δυνάμεως αὐτῶν διαβεβαιούμενος ἐνδέχεται γὰο αὐτοὺς καὶ σαθροὺς είναι και πλείους των λεγθησομένων.

### ιδ΄ περί τῶν δέκα τρόπων.

B6 Παραδίδονται τοίνυν συνήθως παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις σκεπτικοῖς τρόποι, δι' ὧν ἡ ἐποχὴ συνάγεσθαι δοκεῖ,

<sup>27</sup> post φαινόμενα add. ἢ EAB, post νοούμενα add. ἢ AB 4 suppl. e T (construenti) coll. p. 9,31 8 ἐρωτήσει L Gen. 10 ἡγησάμενον EAB 13 ὁποκείσθω EAB 15 δοκούν EAB

δέκα τὸν ἀριθμόν, οθς καὶ λόγους καὶ τύπους συνωνύμως καλούσιν, είσι δε ούτοι, πρώτος ό παρά την των ζώων έξαλλα-25 γήν, δεύτερος ο παρά την τῶν ἀνθρώπων διαφοράν, τρίτος δ παρά τὰς διαφόρους τῶν αἰσθητηρίων κατασκευάς, τέταρτος δ παρά τὰς περιστάσεις, πέμπτος δ παρά τὰς θέσεις καί τὰ διαστήματα καὶ τοὺς τόπους, ἔκτος ὁ παρὰ τὰς έπιμιξίας, εβδομος δ παρά τὰς ποσότητας καὶ σκευασίας 37 30 τῶν ὁποκειμένων, ὄγδοος ὁ ἀπὸ τοῦ πρός τι, ἔννατος ὁ παρά τὰς συνεγεῖς ἢ σπανίους ἐγκυρήσεις, δέκατος ὁ παρὰ τὰς ἀνωγὰς καὶ τὰ ἔθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς μυθικὰς ΙΙ πίστεις και τὰς δογματικάς ὑπολήψεις. γρώμεθα δὲ τῆ 38 τάξει ταύτη θετικώς. τούτων δὲ ἐπαναβεβηκότες είσὶ τρόποι τρεῖς, δ ἀπὸ τοῦ κρίνοντος, δ ἀπὸ τοῦ κρινομένου, δ έξ άμφοῖν τῷ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ κρίνοντος ὁποτάσσονται 5 οί πρώτοι τέσσαρες (τὸ γὰρ κρίνον ἢ ζῷόν ἐστιν ἢ ἄνθρωπος η αίσθησις η έν τινι περιστάσει), είς δε τον από τοῦ ποινομένου (ανάγονται) δ εβδομος και δ δέκατος, είς δε τον έξ άμφοῖν σύνθετον δ πέμπτος και δ έκτος και δ όγδοος και δ έννατος. πάλιν δὲ οί τρεῖς οδτοι ἀνάγονται εἰς τὸν πρός τι, 39 10 ως είναι γενικώτατον μέν τον πρός τι, είδικους δέ τους τρείς, ύποβεβηκότας δὲ τοὺς δέκα, ταῦτα μὲν περὶ τῆς ποσότητος αὐτῶν κατὰ τὸ πιθανὸν λέγομεν περὶ δὲ τῆς δυνάμεως τάδε.

Ποῶτον ελέγομεν είναι λόγον καθ ον (παρά) την δια- 40

<sup>§§ 36—163:</sup> cf. Diog. Laert. IX § 79—88. Philo de ebr. 171 sqq. (cf. v. Arnim Quellenstudien zu Philo p. 59 sqq.) Aristocles apud Euseb. Praep. Ev. XIV 18, 11 sqq. §§ 40—78: cf. Diog. Laert. IX § 79—80. Philo de ebr. 171.

<sup>28</sup> τύπους GT (figuras): τόπους edd.: τρόπους Kayser | συνωνύμως Μ: συνωνύμους LEAB 27 θέσεις ΜL: διαθέσεις EAB 31 fort. συγκυρήσεις sicut p. 88, 4. 2 θετικώς om. Τ 5 κρίνειν ΕΑΒ 6 ἢ ἐν scripsi: καὶ ἐν GT 7 add. Pappenh. 8 ὁ ξβδομος post ὁ ξκτος iterum EAB 10 ως—τι om. EABT 11 ἐννέα Kayser 14 είναι ἐλέγομεν ΕΑΒ | παρὰ add. Gen.

φοράν τῶν ζώων οὐχ αί αὐταὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὑποπίπτουσι 15 φαντασίαι. τοῦτο δὲ ἐπιλογιζόμεθα ἔκ τε τῆς περὶ τὰς γενέσεις αὐτῶν διαφορᾶς καὶ ἐκ τῆς περὶ τὰς συστάσεις τῶν 41 σωμάτων παραλλαγής. περί μεν οὖν τὰς γενέσεις, ὅτι των ζώων τὰ μεν γωρίς μίξεως γίνεται τὰ δ' ἐκ συμπλοκής. και των μεν γωρίς μίξεως γινομένων τὰ μεν έκ πυρός 20 γίνεται ως τὰ ἐν ταῖς καμίνοις φαινόμενα ζωθφια, τὰ δ' έξ θδατος φθειρομένου ώς κώνωπες, τὰ δ' έξ οίνου τρεπομένου ως σκυίπες, τὰ δ' ἐκ γῆς ⟨ως....⟩, τὰ δ' ἐξ ἰλύος ως βάτραγοι, τὰ δ' ἐκ βορβόρου ὡς σκώληκες, τὰ δ' ἐξ ὄνων ώς κάνθαροι τὰ δ' ἐκ λαχάνων ώς κάμπαι, τὰ δ' ἐκ καρ- 26 πῶν ὡς οί ἐκ τῶν ἐρινεῶν ψῆνες, τὰ δ' ἐκ ζώων σηπομέ-42 νων ως μέλισσαι ταύρων καί σφηκες ϊππων των δ' έκ συμπλοκής τὰ μὲν ἐξ δμοιογενῶν ὡς τὰ πλείστα, τὰ δ' ἐξ άνομοιογενών ώς ημίονοι. πάλιν κοινή των ζώων τὰ μέν ζωοτοκείται ως άνθρωποι, τὰ δ' φοτοκείται ως όρνιθες, τὰ 30 43 δὲ σαρκοτοκεῖται ὡς ἄρκτοι. εἰκὸς οὖν τὰς περί τὰς γενέσεις ανομοιότητας καὶ διαφοράς μεγάλας ποιεῖν αντιπαθείας, τὸ ἀσύγκρατον καὶ ἀσυνάρμοστον καὶ μαγόμενον 12 44 ἐπείθεν φερομένας. άλλὰ καὶ ἡ διαφορὰ τῶν κυριωτάτων μερών του σώματος, και μάλιστα των πρός το επικρίνειν καί ποδς το αίσθάνεσθαι πεφυκότων, μεγίστην δύναται ποιείν μάτην τῶν φαντασιῶν [παρὰ τὴν τῶν ζώων παραλ- 5 λαγήν]. οί γοῦν Ικτεριώντες ώχρά φασιν είναι τὰ ἡμῖν φαινόμενα λευκά, και of υπόσφαγμα έχοντες αίμωπά. επεl οὖν καὶ τῶν ζώων τὰ μὲν ἀχροὺς ἔχει τοὺς ὀφθαλμοὺς τὰ δ' ύφαίμους τὰ δὲ λευκανθίζοντας τὰ δ' ἄλλην γροιὰν έχοντας, είκός, οίμαι, διάφορον αὐτοῖς τὴν τῶν χρωμάτων 10 45 αντίληψιν γίγνεσθαι. άλλα και ένατενίσαντες έπι πολύν χρόνον τῷ ἡλίω, είτα ἐγκύψαντες βιβλίω τὰ γράμματα γρυσοειδή δοκοθμεν είναι και περιφερόμενα, επεί οὖν καί τῶν ζώων τινὰ φύσει λαμπηδόνα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔγει

<sup>15</sup> ἀπὸ τῶν αὐτῶν om. T 18 ὀνομάτων EAB 19 et 20 μίξεων M 21 ζωῦφια Bekker: animalia parvula T: ζωόφυτα G 23 lac. stat. Fabr. addens ὡς μῦς 26 οἰ om. M 28 μὲν ⟨ὡς⟩ EAB 5/6 seclusi ut glossema ad p. 11, 14 7 καὶ ὑπόφασμα EAB 14 λαμπ. ἐν τοῖς ὀφθαλμοῦ ἔχει LE (sic): ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς λ. ἔχει AB: λ. ἔχει ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς M

15 καί φῶς λεπτομερές τε καὶ εὐκίνητον ἀπ' αὐτῶν ἀποστέλλει, ώς και νυκτός δραν, δεόντως αν νομίζοιμεν στι μή δμοια ήμεν τε κάκεινοις τὰ έκτὸς υποπίπτει. και γε of 46 γόητες χρίοντες τὰς θρυαλλίδας ἰῷ χαλκοῦ καὶ θολῷ σηπίας ποιούσιν ότε μεν χαλκούς ότε δε μέλανας φαίνεσθαι 20 τούς παρόντας διὰ τὴν βραγεῖαν τοῦ μιγθέντος παρασποράν. πολύ δήπου εὐλογώτερόν έστι, γυμῶν διαφόρων ἀναπεκραμένων τη δράσει των ζώων, (καί) διαφόρους των υποκειμένων φαντασίας αὐτοῖς γίνεσθαι. ὅταν τε παραθλίψωμεν 47 τὸν ὀφθαλμόν, ἐπιμήκη καὶ στενὰ φαίνεται τὰ εἴδη καὶ 25 τὰ σχήματα καὶ τὰ μεγέθη τῶν δρατῶν. εἰκὸς οὖν ὅτι όσα τῶν ζώων λοξὴν ἔγει τὴν κόρην καὶ προμήκη, καθάπερ αίγες αίλουροι καὶ τὰ ἐοικότα, διάφορα φαντάζεται τὰ ύποκείμενα είναι, και ούχ οία τὰ περιφερή τὴν κόρην έγοντα ζωα είναι αὐτὰ ὑπολαμβάνει. τά τε κάτοπτρα παρὰ 48 80 την διάφορον κατασκευήν δτέ μεν μικρότατα δείκνυσι τά έπτὸς ὑποκείμενα ὡς τὰ κοῖλα, ὁτὲ δ' ἐπιμήκη καὶ στενά ώς τὰ πυρτά τινὰ δὲ τὴν μὲν πεφαλὴν πάτω δείπνυσι τοῦ κατοπτριζομένου, τους δὲ πόδας ἄνω. ἐπεὶ οὖν καὶ τῶν 49 13 περί την όψιν άγγείων τὰ μεν εξόφθαλμα κομιδή προπέπτωπεν ύπὸ πυρτότητος, τὰ δὲ κοιλότερά ἐστι, τὰ δ' ἐν ὑπτίω πλάτει βέβηκεν, είκος καὶ διὰ τοῦτο άλλοιοῦσθαι τὰς φαντασίας, καὶ μήτε ἴσα τοῖς μεγέθεσι μήτε δμοια ταῖς μορ-5 φαῖς δρᾶν τὰ αὐτὰ κύνας ἰγθύας λέοντας ἀνθρώπους πάρνοπας, αλλ' οίαν εκάστου ποιεί τύπωσιν ή δεγομένη τὸ φαινόμενον όψις. δ δε αὐτὸς καὶ περί τῶν ἄλλων αἰσθή- 50 σεων λόγος πῶς γὰρ ἂν λεγθείη δμοίως πινεῖσθαι κατὰ την άφην τά τε δστρακόδερμα και τὰ σαρκοφανή και τὰ 10 ήπανθωμένα καὶ τὰ ἐπτερωμένα ἡ λελεπιδωμένα: πῶς δε δμοίως αντιλαμβάνεσθαι κατά την ακοήν τά τε στενώτατον έχοντα τον πόρον τον ακουστικόν και τα εθουτάτω τούτω κεγρημένα, ή τὰ τετριγωμένα τὰ ὧτα καί

<sup>15</sup> ἀπ' αὐτῶν om. T 21 ἀλογώτερον Gen. 22 add. e T (et differentes) 28 οἰα M: οἰς LEAB 29 αὐτὰ EAB: αὐτὴν M: αὐτὰς L 1 ἀγγείων G: ὀργάνων iam a Bekkero coni. T (instrumentorum) at cf. Philo leg. alleg. II 37 (I 97, 28 Cohn) 1/2προπέπτωκεν EAB et M (ommisso τ) T (procidunt): πέπτωκεν L edd. 4 ὅμοια LEAB: ὀρᾶν M 5 ὀρᾶν om. M 13 τὰ ante ὧτα om. EAB || καὶ G: ἢ T (vel)

τὰ ψιλὰ ταῦτα ἔχοντα; ὅπου γε καὶ ἡμεῖς ἄλλως μὲν κινούμεθα κατά την ακοήν παραβύσαντες τὰ ώτα, άλλως 15 51 δὲ ἢν ἀπλῶς αὐτοῖς χρώμεθα. καὶ ἡ ὄσφρησις δὲ διαφέροι αν παρά την των ζώων έξαλλαγήν εί γάρ και ήμεῖς άλλως μεν κινούμεθα εμψυγέντες και τοῦ φλέγματος πλεονάσαντος εν ήμιν, άλλως δε ήν τα περί την κεφαλήν ήμων μέρη πλεονασμόν αίματος ύποδέξηται, αποστρεφόμενοι τὰ εὐώδη 20 τοῖς άλλοις δοκοῦντα είναι καὶ ώσπες πλήττεσθαι ὑπ' αὐτῶν νομίζοντες, ἐπεὶ καὶ τῶν ζώων τὰ μὲν πλαδαρά τέ έστι φύσει καὶ φλεγματώδη, τὰ δὲ πολύαιμα σφόδρα, τὰ δ' επικρατούσαν και πλεονάζουσαν έγοντα την ξανθήν γολήν ή την μέλαιναν, εύλογον καὶ διὰ τοῦτο διάφορα ξκάστοις 25 52 αὐτῶν φαίνεσθαι τὰ ὀσφοητά. και τὰ γευστὰ δμοίως τῶν μέν τραγεῖαν καὶ άνικμον έχόντων τὴν γλῶσσαν τῶν δὲ ένυγρον σφόδρα, είγε και ήμεῖς ξηροτέραν έν πυρετοῖς την γλῶτταν σχόντες γεώδη καὶ κακόχυμα ἢ πικρὰ τὰ προσφερόμενα είναι νομίζομεν, τοῦτο δὲ πάσγομεν καὶ παρά 30 την διάφορον επικράτειαν των εν ημίν χυμών είναι λεγομένων έπει οὖν και τὰ ζῷα διάφορον τὸ γευστικόν αίσθητήριον έζει και διαφόροις χυμοῖς πλεονάζον, διαφόρους αν 14 καί κατά την γεύσιν φαντασίας των υποκειμένων λαμβά-53 νοι. ώσπερ γαρ ή αὐτή τροφή αναδιδομένη όπου μεν γίνεται φλέψ ὅπου δὲ ἀρτηρία ὅπου δὲ ὀστέον ὅπου δὲ νεῦρον καὶ τῶν ἄλλων ξκαστον, παρὰ τὴν διαφορὰν τῶν ὑποδεγο- 5 μένων αὐτὴν μερῶν διάφορον ἐπιδεικνυμένη δύναμιν, καὶ ώσπες τὸ ύδως εν καὶ μονοειδές άναδιδόμενον εἰς τὰ δένδρα οπου μέν γίνεται φλοιός οπου δε κλάδος οπου δε καρπός καί 54 ήδη σύπον καὶ δοιὰ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, καὶ καθάπερ τὸ τοῦ μουσουργοῦ πνεῦμα εν καὶ τὸ αὐτὸ ἐμπνεόμενον τῷ 10 αὐλῷ ὅπου μὲν γίνεται όξὸ ὅπου δὲ βαρύ, καὶ ἡ αὐτὴ ἐπέρεισις της χειρός έπὶ της λύρας όπου μεν βαρύν φθόγγον ποιεί οπου δε όξύν, ούτως είκος και τὰ έκτος υποκείμενα διά-

<sup>15</sup> παραβύσαντες ΜΕΑΒ: παραβήσαντες L 21 είναι M et EAB (comp. script.): ταῦτα L 25 εὔλογον Salmasius: εὔλογα G: rationabile est T 26 αὐτῶν om. T 28 εἴγε καὶ ἡμεῖς ΜΕΑΒΤ (si quidem et nos): καὶ ἡ. εἴγε L 29 fort. ἔχοντες coll. p. 13, 12. 14. 24. 27. || καὶ: ἢ Pasquali 80 παρὰ MT (secundum): περὶ LΕΑΒ 2 λαμβάνοι L: λαμβάνει ΜΕΑΒΤ (assumit) 6 αὐτὴν ΜΕΑΒ: αὐτῶν L 10 post αὐτὸ add. πνεῦμα ΜΕΑΒ

14

φορα θεωρείσθαι παρά την διάφορον κατασκευην των 15 τὰς φαντασίας ὑπομενόντων ζώων. ἐναργέστερον δὲ τὸ 55 τοιούτον έστι μαθείν από των αίρετων τε καί σευκτών τοῖς ζώοις, μύρον γοῦν ἀνθρώποις μεν ήδιστον φαίνεται. κανθάροις δὲ καὶ μελίσσαις δυσανάσγετον καὶ τὸ ἔλαιον τούς μεν ανθρώπους ώφελει, σφήκας δε και μελίσσας αν-20 αιρεί καταρραινόμενου και το θαλάττιον ύδωρ άνθρώποις μεν αηδές έστι πινόμενον και φαρμακώδες, ίχθύσι δέ ήδιστον και πότιμον. σύες τε ήδιον βορβόρω λούονται 56 δυσωδεστάτω ἢ ὕδατι διειδεῖ καὶ καθαρῶ. τῶν τε ζώων τὰ μέν έστι ποηφάγα τὰ δὲ θαμνοφάγα τὰ δὲ ύληνόμα τὰ δὲ 25 σπερμοφάνα τὰ δὲ σαρκοφάνα τὰ δὲ ναλακτοφάνα, καὶ τὰ μὲν σεσηπυία χαίρει τροφή τὰ δὲ νεαρά, καὶ τὰ μὲν ώμή τὰ δὲ μαγειρικῶς ἐσκευασμένη. καὶ κοινῶς τὰ ἄλλοις ἡδέα άλλοις έστιν ἀηδή και φευκτά και θανάσιμα, το γοῦν κώ- 57 νειον πιαίνει τοὺς ὄρτυγας καὶ δ δοσκύαμος τὰς δς, αδ 30 δή γαίρουσι καὶ σαλαμάνδρας ἐσθίουσαι, ώσπεροῦν ἔλαφοι τὰ ἰοβόλα ζῷα καὶ αἱ χελιδόνες κανθαρίδας. οί τε μύρμηκες και οί σκυίπες ανθρώποις μεν αηδίας και στρόφους έμποιοθοι καταπινόμενοι ή δε άρκτος ην αρρωστία τινί περιπέση, τούτους καταλιγμωμένη δώννυται. Εχιδνα δε 58 15 θιγόντος αὐτῆς μόνον φηγοῦ κλάδου καροῦται. καθάπερ καί νυκτερίς πλατάνου φύλλου, φεύγει δε κριον μεν ελέφας, λέων δὲ άλεπτουόνα, καὶ θραγμὸν κυάμων ἐρεικομένων τὰ θαλάττια κήτη, καὶ τίγρις ψόφον τυμπάνου. καὶ ἄλλα δὲ 5 πλείω τούτων ένεστι λέγειν άλλ' ίνα μὴ μᾶλλον τοῦ δέοντος ενδιατρίβειν δοκωμεν, εί τὰ αὐτὰ τοῖς μέν εστιν ἀηδή τοῖς δὲ ἡδέα, τὸ δὲ ἡδύ καὶ ἀηδὲς ἐν φαντασία κεῖται, διάφοροι γίνονται τοῖς ζώοις ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων φαντασίαι. εί δὲ τὰ αὐτὰ πράγματα ἀνόμοια φαίνεται παρά 59 10 την των ζώων εξαλλαγήν, δποῖον μεν ημίν θεωρεῖται τὸ δποκείμενον έξομεν λέγειν, δποῖον δὲ έστι πρὸς τὴν φύ-

<sup>20</sup> ἀνθρώποις om. EAB 22 τε GT: δὲ edd.  $28 < \tilde{\eta} > \kappa \alpha l$  θαν. (aut et) T 29 αl L: ἃ MEAB 31 δὲ (vero) T 34 ἀναρρώννται Pasquali coll. Aelian. h. a. H 9 1 μόνον Bekk.: μόνον G  $\parallel$  φυγον LEAB 4 δὲ om. T 7 εὐηδὲς L 10 ζώων ML: νόμων EAB

σιν έφέξομεν. οὐδὲ γὰρ ἐπιπρίνειν αὐτοὶ δυνησόμεθα τὰς φαντασίας τάς τε ήμετέρας και τας των άλλων ζώων, μέρος και αύτοι της διαφωνίας όντες και διά τούτο τού έπιπρινοθντος δεησόμενοι μαλλον ή αὐτοί πρίνειν δυνάμενοι. 15 60 και άλλως ούτε αναποδείκτως δυνάμεθα προκρίνειν τὰς ημετέρας φαντασίας των παρά τοῖς ἀλόγοις ζώοις γινομένων ούτε μετ ἀποδείξεως, πρός γὰρ τῷ μὴ είναι ἀπόδειξιν ίσως, ως υπομνήσομεν, αὐτη ή λεγομένη ἀπόδειξις ήτοι φαινομένη ήμιν έσται ή ού φαινομένη. καὶ εί μέν μή 20 φαινομένη, οὐδὲ μετὰ πεποιθήσεως αὐτὴν ποοοισόμεθα εί δὲ φαινομένη ήμῖν, ἐπειδή περί τῶν φαινομένων τοῖς ζώοις ζητείται και ή απόδειξις ήμιν φαίνεται ζώοις οδοι, και αὐτή ζητηθήσεται εί έστιν άληθής καθό έστι φαινομένη. 61 άτοπον δε το ζητούμενον δια τοῦ ζητουμένου κατασκευάζειν 25 έπιχειρείν, έπεὶ ἔσται τὸ αὐτὸ πιστὸν καὶ ἄπιστον, ὅπερ άμήχανου, πιστον μεν ή βούλεται αποδεικνύειν, απιστον δε ή αποδείκνυται. οὐχ έξομεν ἄρα απόδειξιν δι' ής προπρινούμεν τὰς έαυτῶν φαντασίας τῶν παρὰ τοῖς ἀλόγοις καλουμένοις ζώοις γινομένων. εί οὖν διάφοροι γίνονται αί 30 φαντασίαι παρά την των ζώων έξαλλαγήν, ως έπικριναι άμήγανόν έστιν, επέγειν ανάγκη περί των έκτος υποκειμένων.

62 Εκ περιουσίας δὲ καὶ συγκρίνομεν τὰ ἄλογα καλούμενα 16

ζῷα τοῖς ἀνθρώποις κατὰ φαντασίαν καὶ γὰρ καταπαίζειν τῶν δογματικῶν τετυφωμένων καὶ περιαυτολογούντων οὐκ ἀποδοκιμάζομεν μετὰ τοὺς πρακτικοὺς τῶν λόγων. οἱ μὲν οὖν ἡμέτεροι τὸ πλῆθος τῶν ἀλόγων ζῷων ἁπλῶς εἰώθασι ε 63 συγκρίνειν τῷ ἀνθρώπῳ ἐπεὶ δὲ εὐς εσιλογοῦντες οἱ δογματικοὶ ἄνισον εἶναὶ φασι τὴν σύγκρισιν, ἡμεῖς ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἐπὶ πλέον παίζοντες ἐπὶ ἑνὸς ζῷου στήσομεν τὸν λόγον, οἶον ἐπὶ κυνός, εἰ δοκεῖ, τοῦ εὐτελεστάτου δοκοῦντος εἶναι. εὐρήσομεν γὰρ καὶ οῦτω μὴ λει- 10 πόμενα ἡμῶν τὰ ζῷα, περὶ ὧν δ λόγος, ὡς πρὸς τὴν πίστιν 64 τῶν φαινομένων. ὅτι τοίνυν αἰσθήσει διαφέρει τοῦτο τὸ ζῷον

<sup>12</sup> οὐ (non) Τ 18 τῷ M: τὸ LEAB 21 προοισόμεθα G: producemus T: προσησόμεθα a Gen. coniectum recepit Bekk. 30 οὖν ML: γοῦν ΕΑΒ  $\parallel$  αἱ om. ΕΑΒ 1 τὰ ἄλ. ζῷα οὖτω καλούμενα ΕΑΒ 6 εὐρεσιλογοῦντες Gen.: εὐρεσιολογοῦντες G 8 παίζειν ἔγοντες Kayser 11 ὡς om. T

ήμων, οί δογματικοί συνομολογούσιν καί γάρ τη όσφρήσει μαλλον ήμων αντιλαμβάνεται, τὰ μη δρώμενα αὐτῶ 15 θποία διὰ ταύτης ἀνιγνεύων καί τοῖς ὀφθαλμοῖς θᾶττον ήμων ταυτα δρών και τη ακοή αισθανόμενος όξέως. οὐκουν 65 έπι τον λόνον έλθωμεν, τούτου δε δ μεν έστιν ενδιάθετος δ δε προφορικός. ίδωμεν οὖν πρότερον περί τοῦ ένδιαθέτου. οδτος τοίνυν κατά τούς μάλιστα ήμεν άντι-20 δοξούντας νύν δογματικούς, τούς από της Στοάς, έν 20 = τούτοις ξοικε σαλεύειν, τη αίρξσει των οίκείων καί φυγη τῶν ἀλλοτρίων, τῆ γνώσει τῶν εἰς τοῦτο συντεινουσων τεχνων, τη άντιλήψει των κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἀρετων (καί) των περί τὰ πάθη. δ 66 🗌 τοίνυν κύων, έφ' οδ τον λόγον έδοξε στησαι παραδείγματος 25 ένεκα, αίρεσιν ποιείται των οίκείων καί φυγήν των βλαβερών, τὰ μὲν τρόφιμα διώκων, μάστιγος δὲ ἀναταθείσης ὑπογωρῶν. άλλα και τέχνην έχει ποριστικήν των οίκείων, την δηρευτικήν. ἔστι δὲ οὐδ $^{3}$  ἀρετῆς ἐκτός τῆς γέ τοι δικαιοσύνης 67 ούσης του κατ' άξίαν άποδοτικής εκάστω, δ κύων τους 30 μεν οίκειους γε και εὖ ποιοῦντας σαίνων και φρουρῶν τοὺς δε ανοικείους και αδικούντας αμυνόμενος οὐκ έξω αν είη της δικαιοσύνης. εί δὲ ταύτην ἔγει, τῶν ἀρετῶν ἀντακο- 68 λουθουσών και τὰς άλλας ἀρετὰς ἔγει, ἃς οὖ φασιν ἔγειν 17 τοὺς πολλοὺς ἀνθρώπους οί σοφοί. καὶ ἄλκιμον δὲ αὐτὸν όντα δρώμεν έν ταις αμύναις και συνετόν, ως και Όμηρος έμαρτύρησεν, ποιήσας τον 'Οδυσσέα πασι μέν τοις οίκείοις άνθρώποις άγνῶτα ὅντα ὑπὸ μόνου δὲ τοῦ "Αργου ἐπιγνω-5 σθέντα, μήτε δπὸ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς κατὰ τὸ σῶμα τὰνδρός απατηθέντος τοῦ κυνός, μήτε ἐκστάντος τῆς καταληπτικής φαντασίας, ην μαλλον των ανθρώπων έγων έφανη. κατά δὲ τὸν Χρύσιππον τὸν μάλιστα συμπολεμοῦντα τοῖς 69 άλόγοις ζώοις και της ἀοιδίμου διαλεκτικής μετέγει.

<sup>§ 65</sup> cf. Porphyr. de abstin. III 2

<sup>23 (</sup>nal) add. e T (et in eo quod est circa passiones) coll. p. 17, 17. 28 τοι L: τι ΜΕΑΒ 30 γε LM: om. T: τε ΕΑΒ 1 δὲ G: μὲν (quidem) Τ 4 ὅντα G: εἶναι Τ (esse) 8 συμπολεμοῦντα scripsi: πολεμοῦντα GT (qui maxime repugnat): προσέχοντα Diels

φησί γοῦν αὐτὸν ὁ προειρημένος ἀνὴρ ἐπιβάλλειν τῷ 10 πέμπτω διὰ πλειόνων ἀναποδείκτω, ὅταν ἐπὶ τρίοδον έλθων και τὰς δύο όδοὺς ιγνεύσας δι' ὧν οὐ διηλθε τὸ θηρίον, τὴν τρίτην μηδ' ἰχνεύσας εὐθέως δρμήση δι αὐτῆς, δυνάμει γὰρ τοῦτο αὐτὸν λογίζεσθαί φησιν δ ἀρχαῖος 'ἤτοι τῆδε ἢ τῆδε ἢ τῆδε διῆλθε 15 70 τὸ θηρίον οὕτε δὲ τῆδε οὕτε τῆδε τῆδε ἄρα. ἀλλὰ και τῶν ξαυτοῦ παθῶν ἀντιληπτικός τέ ἐστι και παραμυθητικός σκόλοπος γάρ αὐτῷ καταπαγέντος έπὶ τὴν ἄρσιν τούτου δρμᾶ τῆ τοῦ ποδὸς πρὸς τὴν γῆν παρατρίψει καὶ διὰ τῶν δδόντων. Ελκος τε εί 19 κ έχει που, έπεί τὰ μέν δυπαρὰ έλκη δυσαλθή έστιν, 20 τὰ δὲ καθαρὰ δαδίως θεραπεύεται, πράως ἀποψῷ 71 τὸν γινόμενον ίχῶρα. ἀλλὰ καὶ τὸ Ίπποκράτειον φυλάσσει μάλα καλώς έπει γὰρ ποδός ἄκος ἀκινησία, εἴ ποτε τραῦμα ἐν ποδὶ σγοίη, μετεωρίζει τοῦτον καὶ τος οἶόν τε ἄσκυλτον της εῖ. ὀγλούμενός τε 24 \$ δπό χυμῶν ἀνοικείων πόαν ἐσθίει, μεθ' ής ἀπο- 25 72 βλύζων τὸ ἀνοίπειον δγιάζεται. εἰ τοίνυν ἐφάνη τὸ ζώον, ἐφ' οδ τὸν λόγον ἐστήσαμεν παραδείγματος ἕνεκα, καὶ αίρούμενον τὰ οἰκεῖα καὶ τὰ ὀγληρὰ Φεῦγον, τέγνην τε έγον ποριστικήν των οικείων, και των ξαυτού παθών αντιληπτικόν καί παραμυθητικόν, και οὐκ έξω ἀρετῆς, ἐν οἶς κεῖται ή 80 τελειότης τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου, τέλειος ἄν εἶη κατὰ τοῦτο(ν) ὁ κύων . όθεν μοι δοκοῦσί τινες τῶν κατὰ φιλοσοφίαν έαυτοὺς 73 σεμνύναι τῆ τοῦ ζώου τούτου προσηγορία. περί δὲ τοῦ προφορικού λόγου τέως μεν ούκ έστιν αναγκαΐον ζητείν 18 τούτον γὰρ καὶ τῶν δογματικῶν ἔνιοι παρητήσαντο ὡς ἀντιπράττοντα τη της ἀρετης ἀναλήψει, διὸ καὶ παρὰ τὸν της μαθήσεως γρόνον ήσκησαν σιωπήν καὶ άλλως, εἰ καθ' ὑπόθεσιν είη ανθρωπος ένεός, οὐδείς φήσει αὐτὸν είναι άλο- τ γον. ίνα δὲ καὶ ταῦτα παραλίπωμεν, μάλιστα μὲν δρῶμεν

<sup>11</sup> ἀναποδείκτω Apelt coll. Plut. de soll. anim. p. 969 B (vide p. 93, 11): ἀναποδείκτων G: per plura inmittere quinto indemonstrativo T 12 ἐλθών MT (veniens): ἐλθεῖν LEAB 14 ὁρμήση Bekk:: ὁρμήσει G 16 οὔτε τῆδε T (neque hac): ἢ τῆδε G 20 δυσαληθἢ L 22 τῶν γινομένων L 24° ἄσκυλον ΕΑΒ 31 είη τοῦτο κατὰ τούτον ΕΒ: είη τοῦτο κατὰ τοῦτο Α 3 τῆ οm. L || παρὰ M: περὶ LEAB 31 ⟨ν⟩ Hz.

τὰ ζῷα, περί ὧν ὁ λόγος, και ἀνθρωπίνας προφερόμενα φωνάς, ώς πίττας και άλλα τινά. ΐνα δὲ και τοῦτο ἐάσω- 74 μεν, εί και μὴ συνίεμεν τὰς φωνάς τῶν ἀλόγων κα-10 λουμένων ζώων, όλως ούκ έστιν απεικός διαλέγεσθαι μέν ταῦτα, ἡμᾶς δὲ μὴ συνιέναι και γὰο τῆς τῶν βαρβάρων φωνής ακούοντες οὐ συνίεμεν αλλά μονοειδή ταύτην είναι δοκοθμεν. και ακούομεν δε των κυνών άλλην μεν 75 φωνήν προϊεμένων όταν αμύνωνταί τινας, άλλην δὲ όταν 15 ώρύωνται, καὶ άλλην ὅταν τύπτωνται, καὶ διάφορον ἐπὰν σαίνωσιν. καὶ όλως εί τις είς τοῦτο ἀτενίσειεν, εθροι αν πολλήν παραλλαγήν τῆς φωνῆς παρὰ τούτω τε καὶ τοῖς άλλοις ζώοις εν ταῖς διαφόροις περιστάσεσιν, ώστε διὰ ταθτα είκότως λέγοιτ αν καί του προφορικού μετέγειν λό-20 γου τὰ καλούμενα ἄλογα ζῷα. εἰ δὲ μήτε ἀκριβεία τῶν 76 αίσθήσεων λείπεται τῶν ἀνθρώπων ταῦτα μήτε τῷ ἐνδιαθέτω λόγω, έκ περιουσίας δὲ είπεῖν μηδὲ τῷ προφορικώ, οὐκ ἂν ἀπιστότερα ἡμῶν εἴη κατὰ τὰς φαντασίας. καί έφ' εκάστου δε των άλόγων ζώων ίσως Ιστάντας τον 77 25 λόγον ταῦτα ἀποδεικνύειν δυνατόν ἐστιν. οἰον γοῦν τίς ούκ αν είποι τους όρνιθας αγχινοία τε διαφέρειν και τῷ προφορικῷ κεχρῆσθαι λόγω; οί γε οὐ μόνον τὰ παρόντα άλλα και τα εσόμενα επίστανται και ταυτα τοις συνιέναι δυναμένοις προδηλούσιν, άλλως τε σημαίνοντες καὶ τῆ 30 φωνή προαγορεύοντες.

Τὴν δὲ σύγκρισιν ἐποιησάμην, ὡς καὶ ἔμπροσθεν 78 ἐπεσημηνάμην, ἐκ περιόντος, ἰκανῶς, ὡς οἶμαι, δείξας [ἔμ-κροσθεν] ὅτι μὴ δυνάμεθα προκρίνειν τὰς ἡμετέρας φαν-19 τασίας τῶν παρὰ τοῖς ἀλόγοις ζώοις γινομένων. πλὴν ἀλλ εἰ μή ἐστιν ἀπιστότερα τὰ ἄλογα ζῷα ἡμῶν πρὸς τὴν κρίσιν τῶν φαντασιῶν, καὶ διάφοροι γίνονται φαντασίαι παρὰ τὴν τῶν ζώων παραλλαγήν, δποῖον μὲν ἕκαστον τῶν 5 ὑποκειμένων ἐμοὶ φαίνεται δυνήσομαι λέγειν, ὁποῖον δὲ ἔστι τῆ φύσει διὰ τὰ προειρημένα ἐπέχειν ἀναγκασθήσομαι.

<sup>17</sup> παρὰ τούτω Gen.: περὶ τούτω MEAB: περὶ τούτου L || τε MT (in eo quoque et): om. LEAB 24 ἀλόγων om. T 25 ἀποδεικνύειν Gen.: ὑποδεικνύειν G || δυνατὸν om. EAB 32/3 ἔμπροσθεν secl., fort. ἐν τούτοις 2 ἀλλ' om. M

Καὶ δ μέν πρώτος της έπογης τρόπος τοιούτός έστι, 79 δεύτερον δε ελέγομεν είναι τον από της διαφοράς τών άνθρώπων ίνα γάρ καθ' ύπόθεσιν και συγχωρήση τις πιστοτέρους είναι τῶν ἀλόγων ζώων τοὺς ἀνθρώπους, εὑρή- 10 σομεν και δσον έπι τῆ ήμετέρα διαφορά τὴν ἐποχὴν είσαγομένην. δύο τοίνυν είναι λεγομένων έξ ών σύγκειται δ άνθρωπος, ψυγής και σώματος, κατ' άμφω ταῦτα διαφέρομεν άλλήλων, οίον κατά σώμα ταῖς τε μορφαῖς καὶ ταῖς 80 ίδιοσυγκρισίαις. διαφέρει μέν γάρ κατά μορφήν σώμα 15 Σκύθου Ἰνδοῦ σώματος, την δὲ παραλλαγην ποιεί, καθάπερ φασίν, ή διάφορος τῶν γυμῶν ἐπικράτεια. παρὰ δὲ τὴν διάφορού των γυμών επικράτειαν διάφοροι γίνονται καὶ αί φαντασίαι, καθάπερ καί εν τῷ πρώτῳ λόγφ (§ 52) παρεστήσαμεν. ταῦτά τοι καὶ ἐν τῆ αίρέσει καὶ φυγῆ τῶν ἐκτὸς διαφο- 20 οὰ πολλή κατ' αὐτούς ἔστιν· άλλοις γὰρ χαίρουσιν Ἰνδοί και άλλοις οι καθ' ήμας, το δε διαφόροις χαίρειν τοθ παρηλλαγμένας ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων φαντασίας λαμβά-81 νειν έστὶ μηνυτικόν, κατὰ δὲ Ιδιοσυγκρισίας διαφέρομεν ώς ένίους κρέα βόεια πετραίων ίγθυδίων δάον πέττειν καί 25 δπό Δεσβίου οίναρίου είς χολέραν περιτρέπεσθαι. ήν δέ, φασίν, γραῦς Αττική τριάκοντα δλκὰς κωνείου ἀκινδύνως προσφερομένη, Αυσις δε και μηκωνείου τέσσαρας δικάς 82 αλύπως ελάμβανεν. και Δημοφών μεν δ Άλεξάνδρου τραπεζοποιός εν ήλίω γινόμενος ή εν βαλανείω ερρίγου, εν 30 σκιά δὲ ἐθάλπετο, Άθηναγόρας δὲ δ Άργεῖος ὁπό σκορπίων και φαλαγγίων αλύπως επλήσσετο, οί δε καλούμενοι Ψυλλαείς οὐδ' ὑπὸ ὄφεων ἢ ἀσπίδων δακνόμενοι βλάπτον-83 ται, οί δὲ Τεντυρίται τῶν Αἰγυπτίων οὐ βλάπτονται ποὺς 20

<sup>§§ 79-89</sup> cf. Diog. Laert. IX § 80-81. Philo de ebr. 175 sqq.

<sup>9</sup> συγχωρήση ΕΑΒ: συγχωρήσει MLT (concedet) 11 τὴν om. L 15 μὲν om. Τ 17 παρὰ δὲ MT (secundum autem): παρὰ LEAB 17 ἐπικράτεια—18 χυμῶν om. L 20 ταῦτά τοι G: quapropter Τ 21 κατὰ τοὺς ἀνθρώπους Kayser 28 καὶ om. Τ 31 ἐνεθάλπετο ΕΑΒ 33 Ψυλλαεῖς G: Ψύλλοι iam desid. a Salmasio praeb. Τ (psilli) || post ὄφεων M add. ἢ σκορπίων 1 Τεντυρίται Fabr.: Τιντυρίται GT (tintarite) || προσυηχόμενοι ἄνω κάτω Diels

29 a

[ανω κάτω] των κροκοδείλων. αλλά και Αιθιόπων οι άντιπέραν τῆς Μερόης παρά τὸν 'Αστάπουν ποταμὸν οἰκοῦντες σκορπίους και όσεις και τὰ παραπλήσια ἀκινδύνως ἐσθίουσιν. 5 καὶ Ρουφίνος δὲ δ ἐν Χαλκίδι πίνων ελλέβορον οὕτε ήμει ούτε δλως έκαθαίρετο, άλλ' ως τι των συνήθων προσεφέρειο και επεσσεν. Χρύσερμος δε δ Ήροφιλειος εί ποτε πέπερι 84 προσηνέγκατο, καρδιακώς έκινδύνευεν. καί Σωτήριγος δὲ δ γειρουργός εί ποτε σιλούρων ήσθετο πνίσσης, γολέρα ήλίσκετο. 10 "Ανδρων δὲ δ Αργεῖος οθτως ἄδιψος ἦν ὡς καί διὰ τῆς ἀνύδρου Λιβύης δδεύειν αὐτὸν μὴ ἐπιζητοῦντα ποτόν. Τιβέριος δὲ δ Καΐσαρ έν σκότω έώρα. 'Αριστοτέλης δὲ ίστορεῖ (Meteor. p.373b4) Θάσιόν τινα ὧ έδόκει ἀνθρώπου εἶδωλον προηγείσθαι αὐτοῦ διὰ παντός, τοσαύτης οὖν παρ- 85 15 αλλαγής ούσης έν τοῖς ἀνθρώποις κατὰ τὰ σώματα, ἵνα ὀλίγα άπὸ πολλών [τῶν παρὰ τοῖς δογματικοῖς κειμένων] ἀρκεσθώμεν είπόντες, είκος έστι και κατ' αυτήν την ψυγήν διαφέρειν άλλήλων τους άνθρώπους τύπος γάρ τίς έστι τὸ σῶμα της ψυγης, ώς και ή φυσιογνωμονική σοφία δείκνυσιν. τὸ 20 δὲ μέγιστον δείγμα τῆς κατὰ τὴν διάνοιαν τῶν ἀνθρώπων πολλής καὶ ἀπείρου διαφορᾶς ή διαφωνία τῶν παρὰ τοῖς δογματικοῖς λεγομένων περί τε τῶν ἄλλων καὶ περὶ τοῦ τίνα μέν αίρεισθαι προσήκει τίνα δε εκκλίνειν. δεόντως 86 οὖν καὶ οἱ ποιηταὶ περὶ τούτων ἀπεφήναντο δ μὲν γὰρ 25 Πίνδαρός φησιν (fr. 242 Boeckh, 221 Schroed. et Snell) άελλοπόδων μέν τιν ευφραίνουσιν ίππων τιμαί (τε) καὶ στέφανοι, τούς δ' εν πολυγούσοις θαλάμοις βιοτά.

2 ἄνω κάτω ab Apeltio olim deletum omisit T (non leduntur a crocodillis) 3 ᾿Αστάπουν olim ab Herchero inventum praeb. T (astapum): δδάσπην G edd. 7 χύσερμος EAB: chrisormus T 8 και om. T 11 ποταμόν Μ 13 Φ T (cui videbatur) cf. Aristot. l. l.: ώς Paris. suppl. 133: δς G 16 τῶν om. M: del. Hz. cl. v. 21/22 27 τε add. Schroeder: tradita sana putat Snell 28 βιστά L: βιωτά Μ: βιωταῖς EAB 29 οἰδμα G 29 τοᾶ LMT (navi veloci): θοσῶν EAB: θοᾶ σῶν Gen.: θοᾶ σῶς Fabr. || διαμείβων Maas: διαστείβων G: pergens T

τέρπεται δε καί τις έπ' οίδμ' άλιον

ναί θοᾶ διαμείβων.

δ δὲ ποιητής λέγει (ξ 228)

*20* 29 b

80

21

άλλος γάο τ' άλλοισιν άνηο ἐπιτέρπεται ἔργοις. άλλὰ καὶ ή τραγφόία μεστή τῶν τοιούτων ἐστί λέγει γοῦν (Eurip Phoen. 499)

> εί πᾶσι ταὐτὸν καλὸν ἔφυ σοφόν δ' ἄμα, οὐκ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔρις,

nal πάλιν (Fragm. Trag. adesp. 462 Nauck)

δεινόν γε ταὐτὸν τοῖς μὲν ἁνδάνειν βροτῶν τοῖς δ' ἔχθος εἶναι.

87 έπει οὖν ή αίρεσις και ή φυγή εν ήδονη και ἀηδισμῷ εστιν, ή δε ήδουή και δ αηδισμός εν αισθήσει κείται και φαντασία, όταν τὰ αὐτὰ οί μὲν αίρῶνται οί δὲ φεύγωσιν, ἀπόλουθον ήμας επιλογίζεσθαι ότι οὐδε όμοίως ύπο των αὐτῶν κινοῦνται, ἐπεὶ ὁμοίως ἂν τὰ αὐτὰ ἡροῦντο ἢ ἐξέκλινον. 10 εί δὲ τὰ ⟨αὐτὰ⟩ διαφόρως κινεῖ παρὰ τὴν διαφορὰν τῶν άνθρώπων, είσανοιτ αν είκότως και κατά τοῦτο ή ἐπογή, δ τι μεν εκαστον φαίνεται των υποκειμένων ως πρός έκάστην διαφοράν ίσως λέγειν ήμων δυναμένων, τί δὲ ἔστι [κατὰ δύναμιν] ώς πρὸς τὴν φύσιν οὐχ οΐων τε ὄντων ἀπο- 16 88 φήνασθαι. ήτοι γὰρ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις πιστεύσομεν ή τισίν, άλλ' εί μεν πασιν, καί άδυνάτοις επιχειρήσομεν καί τὰ ἀντικείμενα παραδεξόμεθα εί δὲ τισίν, εἰπάτωσαν ἡμῖν τίσι χρή συγκατατίθεσθαι δ μέν γάο Πλατωνικός λέξει ότι Πλάτωνι, δ Επικούρειος δὲ Ἐπικούρω, καὶ οἱ άλλοι 20 άναλόγως, και ουτως άνεπικρίτως στασιάζοντες αύθις ήμας 89 είς την έποχην περιστήσουσιν. δ δε λέγων ότι τοῖς πλείστοις δεί συγκατατίθεσθαι παιδαριώδές τι προοίσεται, οὐδενὸς δυναμένου πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἐπελθεῖν καὶ διαλογίσασθαι τί τοῖς πλείστοις ἀρέσκει, ἐνδεγομένου τοῦ ἔν τισιν 25 έθνεσιν, α ήμεῖς οὐκ ἴσμεν, τὰ μέν παρ ήμῖν σπάνια

<sup>4</sup> γε LM: τε EABT (quoque) 11 αὐτὰ add. Bekk. 12 εἰσάγετ ΕΑΒ 15 κατὰ δύναμιν delevi 16 τοις om. M 20 Ἐπικούρειος a Stephano restitutum praeb. AcT (Epicurius) et Paris. suppl. 133: Ἐπίκουρος G 23 προοίσεται Μ: προοίσται LEAB: infert Τ: προσίσται edd. || οὐδενὸς τῶν ἀνθρώπων Μ

τοῖς πλείοσι προσείναι τὰ δὲ ἡμῶν τοῖς πολλοῖς συμβαίνοντα σπάνια ύπάργειν, ώς τούς πολλούς μεν ύπο φαλαγγίων δακνομένους μή άλγεῖν, τινὰς δὲ σπανίως άλγεῖν, καί 30 έπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἔμπροσθεν (§ 81 sqq.) εἰρημένων ίδιοσυγκρισιών τὸ ἀνάλογον, ἀναγκαῖον οὖν καὶ διὰ τὴν τῶν

άνθρώπων διαφοράν εισάγεσθαι την έπογήν.

Επεί δε φίλαυτοί τίνες όντες οι δογματικοί φασι δείν 90 τῶν ἄλλων ἀνθρώπων έαυτοὺς προκρίνειν ἐν τῆ κρίσει τῶν πραγμάτων, επιστάμεθα μεν δτι άτοπός εστιν ή άξιωσις αὐτῶν (μέρος γάρ είσι καὶ αὐτοὶ τῆς διαφωνίας καὶ ἐὰν 5 αύτούς προκρίνοντες ούτω κρίνωσι τὰ φαινόμενα, πρίν αρξασθαι της πρίσεως το ζητούμενον συναρπάζουσιν, έαυτοῖς τὴν κρίσιν ἐπιτρέποντες), ὅμως δ' οὖν ἵνα καὶ ἐπὶ 91 ἐνὸς ἀνθρώπου τὸν λόγον Ιστάντες, οἶον τοῦ παρ' αὐτοῖς δνειφοπολουμένου σοφού, έπι την επογήν καταντώμεν, τον 10 τρίτον τη τάξει τρόπον προγειριζόμεθα, τοῦτον δ' ελέγομεν τὸν ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν αἰσθήσεων. ὅτι δὲ διαφέρονται αί αἰσθήσεις πρὸς ἀλλήλας, πρόδηλον. αί γοῦν γραφαὶ τῆ 92 μεν όψει δοκοῦσιν είσογας και έξογας έγειν, οὐ μήν καί τῆ ἀφῆ. καὶ τὸ μέλι τῆ μὲν γλώττη ἦδὺ φαίνεται ἐπί
15 τινων, τοῖς δ' ὀφθαλμοῖς ἀηδές ἀδύνατον οὖν ἐστιν εἰπεῖν πότερον ήδύ έστιν είλικρινῶς ἡ ἀηδές. και ἐπὶ τοῦ μύρου δμοίως την μέν γὰρ ὄσφρησιν εὐφραίνει, την δὲ γεῦσιν ἀηδίζει. τό τε εὐφόρβιον ἐπεὶ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς λυπη- 93 ρόν έστι τῶ δὲ ἄλλω σώματι παντὶ ἄλυπον, οὐχ ἔξομεν 20 είπεῖν, πότερον ἄλυπόν ἐστιν είλικρινῶς τοῖς σώμασιν ὅσον έπι τη έαυτου φύσει η λυπηρόν, τό τε δμβριον θδωρ όφθαλμοῖς μέν έστιν ἀφέλιμον, ἀρτηρίαν δὲ καὶ πνεύμονα τραγύνει, καθάπερ καὶ τὸ ἔλαιον, καίτοι τὴν ἐπιφάνειαν παρηγορούν. και ή θαλαττία νάρκη τοῖς μὲν ἄκροις προσ-25 τεθείσα ναρκάν ποιεί, τῷ δ' ἄλλω σώματι ἀλύπως παρα-

<sup>§§ 90-99:</sup> cf. Diog. Laert. IX 81. infra M VII 314; 318.

<sup>29</sup> τινάς—άλγεῖν om. Τ 31 άναγκαίων L | διὰ ΜΕΑΒ: έπὶ L 6 τὸ ζητούμενον T (quod queritur subripiunt): τὰ φαινόμενα G edd. 7 ἵνα om. M 10 προχειρ. ML (cf. p. 115, 1 e. a.): έγχ. EAB edd.: proponimus  $T \parallel \eth$  ἔλέγομεν Diels:  $\eth$ ὲ λέγομεν GT (autem dicimus) cf. p. 33, 5

22

τίθεται. διόπερ δποῖον μὲν ἔστι πρὸς τὴν φύσιν ἕκαστον τούτων ούχ έξομεν λέγειν, δποῖον δὲ φαίνεται εκάστοτε 94 δυνατόν είπεῖν. και άλλα δὲ πλείω τούτων ἔνεστι λέγειν. άλλ' ίνα μη διατοίβωμεν διὰ την πρόθεσιν τοῦ τρόπου της συγγραφής, έκεινο λεκτέον. Εκαστον των φαινομένων 30 ήμεν αισθητών ποικίλον υποπίπτειν δοκεί, οίον το μήλον λείον εὐῶδες γλυκὸ ξανθόν, άδηλον οὖν πότερόν ποτε ταύτας μόνας όντως έγει τὰς ποιότητας, ή μονόποιον μέν  $\Box$ έστιν, παρά δὲ τὴν διάφορον κατασκευὴν τῶν αἰσθητηρίων 23 διάφορον φαίνεται, ή και πλείονας μέν των φαινομένων ἔγει ποιότητας, ήμιν δ' οὐγ δποπίπτουσί τινες αὐτῶν. 95 μονόποιον μεν γὰο είναι τοῦτο ἐνδέγεται λογίζεσθαι ἐκ τῶν έμπροσθεν ήμιν είρημένων (§ 53) περί της είς τὰ σώ- σ ματα άναδιδομένης τροφής και τοῦ διδατος τοῦ είς τὰ δένδρα άναδιδομένου καί τοῦ πνεύματος τοῦ [έν] αὐλοῖς καὶ σύριγξι και τοῖς παραπλησιοις δργάνοις (ξμπνεομένου). δύναται γάρ και τὸ μῆλον μονοειδές μέν είναι, διάφορον δέ θεωρείσθαι παρά την διαφοράν των αίσθητηρίων περί & γίνεται 10 96 αὐτοῦ ἡ ἀντίληψις. πλείονας δὲ τῶν φαινομένων ημῖν ποιοτήτων έγειν τὸ μηλον ποιότητας δύνασθαι οθτως έπιλογιζόμεθα. εννοήσωμέν τινα έκ γενετής άφην μεν έγοντα καὶ ὄσφοησιν καὶ γεῦσιν, μήτε δὲ ἀκούοντα μήτε δοῶντα. οδτος τοίνυν ύπολήψεται μήτε δρατόν τι είναι την άρχην 15 μήτε ακουστόν, αλλά μόνα έκεινα τὰ τρία γένη τῶν ποιο-97 τήτων δπάργειν δυ άντιλαμβάνεσθαι δύναται. και ήμας οδυ ένδέγεται τὰς πέντε μόνας αἰσθήσεις ἔγοντας μόνον ἀντιλαμβάνεσθαι, [έκ τῶν περί τὸ μῆλον ποιοτήτων], ὧν ἐσμεν άντιληπτικοί δποκείσθαι δὲ άλλας οδόν τέ έστι ποιότητας, 20 ύποπιπτούσας ετέροις αισθητηρίοις, ών ήμεῖς οὐ μετεσχήκαμεν, διὸ οὐδὲ ἀντιλαμβανόμεθα τῶν κατ αὐτὰς αἰσθη-98 τῶν. ἀλλ' ή φύσις συνεμετρήσατο, φήσει τις, τὰς αἰσθήσεις πρός τὰ αἰσθητά, ποία φύσις, διαφωνίας τοσαύτης άν-

<sup>27</sup> όποῖον — 28 λέγειν οπ. Μ 29 τοῦ τρ. del. Mu. 32 ποτε om. Τ 38 μόνας ὅντως ἔχει L: μόνας ἔχει ὅντως Μ: μόνας ἔχειν ΕΑΒ: solas vere ipsum habere Τ 4 μὲν om. ΕΑΒ 7 ἐν delevi 8 ἐμπν. rest. e Τ (aspiratione) coll. p. 14, 10. 10 τὰς διαφορὰς ΕΑΒ 12 τὸ μῆλον om. ΕΑΒ 19 del. Hz.

26 επικρίτου παρὰ τοῖς δογματικοῖς οὔσης περὶ τῆς ὁπάρξεως τῆς κατ' αὐτήν; ὁ γὰρ ἐπικρίνων αὐτὸ τοῦτο εἰ ἔστι φύσις, εἰ μὲν ἰδιώτης εἴη, ἄπιστος ἔσται κατ' αὐτούς, φιλόσοφος δὲ ὢν μέρος ἔσται τῆς διαφωνίας καὶ κρινόμενος αὐτὸς ἀλλ' οὐ κριτής. πλὴν ἀλλ' ⟨εἰ⟩ ἐνεχώρει καὶ ταύτας 99 80 μόνας ὑποκεῖσθαι παρὰ τῷ μήλῳ τὰς ποιότητας ὧν ἀντιλαμβάνεσθαι δοκοῦμεν, καὶ πλείους τούτων, ἢ πάλιν μηδὲ τὰς ἡμῖν ὑποπιπτούσας, ἄδηλον ἡμῖν ἔσται ὁποῖόν ἐστι τὸ μῆλον. ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθητῶν λόσος. τῶν αἰσθήσεων μέντοι μὴ καταλαμβανουσῶν τὰ ἐκτός, οὐδὲ ἡ διάνοια ταῦτα δύναται καταλαμβάνειν, ⟨τῶν όδηγῶν αὐτῆς σφαλλομένων⟩ ὧστε καὶ διὰ τοῦτον τὸν λόγον ἡ περὶ τῶν ἐκτὸς ὑποκειμένων ἐπογὴ συνάγεσθαι δόξει.

5 Τνα δὲ καὶ ἐπὶ μιᾶς ἔκάστης αἰσθήσεως ἱστάντες τὸν 100 λόγον, ἢ καὶ ἀφιστάμενοι τῶν αἰσθήσεων, ἔχωμεν καταλήγειν εἰς τὴν ἐποχήν, παραλαμβάνομεν καὶ τὸν τέταρτον τρόπον αὐτῆς. ἔστι δ' οὕτος ὁ παρὰ τὰς περιστάσεις καλούμενος, περιστάσεις λεγόντων ἡμῶν τὰς διαθέσεις. Θεω10 ρεῖσθαι δ' αὐτόν φαμεν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν (ἔχειν), ἐν τῷ ἐγρηγορέναι ἢ καθεύδειν, παρὰ τὰς ἡλικίας, παρὰ τὸ κινεῖσθαι ἢ ἠρεμεῖν, παρὰ τὸ μισεῖν ἢ φιλεῖν, παρὰ τὸ ἐνδεεῖς εἰναι ἢ κεκορεσμένους, παρὰ τὸ μεθύειν ἢ νήφειν, παρὰ τὰς προδιαθέσεις, παρὰ τὸ θαρρεῖν ἢ δεδιέναι, [ἢ]
15 παρὰ τὸ λυπεῖσθαι ἢ χαίρειν. οἶον παρὰ μὲν τὸ κατὰ 101 φύσιν ἢ παρὰ φύσιν ἔχειν ἀνόμοια ὑποπίπτει τὰ πράγματα, ἐπεὶ οἱ μὲν φρενιτίζοντες καὶ οἱ θεοφορούμενοι δαιμόνων ἀκούειν δοκοῦσιν, ἡμεῖς δὲ οὕ. ὁμοίως δὲ ἀποφορᾶς στύρακος ἢ λιβανωτοῦ ἤ τινος τοιούτου καὶ ἄλλων πλειόνων

<sup>§§ 100—117:</sup> Diog. Laert. IX 82. Philo de ebr. 178 sqq.

<sup>29</sup> εl Gen. T (verum etiamsi): om. G cf. p. 6, 4. 30 μόνας Bekk.: πλείονας GT (plures): πάσας Stephanus (omnes) 31 ἢ καὶ πλείονς Kayser 32 τὰς ἡμῖν om. Μ | ἐστι om. ΕΑΒ 33/1 ante λόγος inser. ἡμῖν Μ, δ L 2.3 suppl. Hz.: ductoribus eum fallentibus T cf. p. 30, 11 5 στάντες Gen. Fabr. 6/7 καταλλαγὴν L 11 ἔχειν addidi coll. p. 24, 16. 14 ἢ a Bekkero del. om. T 17 θεοφφονφούμενοι L 18 ἀπὸ φορᾶς ΕΑΒ Gen. Fabr.: odorem T

άντιλαμβάνεσθαι πολλάκις λέγουσιν, ήμῶν μὴ αίσθανο- 20 μένων. και το αύτο δόωρ φλεγμαίνουσι μεν τόποις επιγυθέν ζεστὸν είναι δοκεῖ, ἡμῖν δὲ χλιαρόν. καὶ τὸ αὐτὸ . Γμάτιον τοῖς μὲν δπόσφαγμα ἔγουσι φαίνεται πιρρόν, ἐμοί δὲ ού. καὶ τὸ αὐτὸ μέλι έμοὶ μὲν φαίνεται γλυκύ, τοῖς 102 δε Ικτερικοῖς πικρόν. εί δέ τις λέγει ὅτι γυμῶν τινων παρα- 25 πλοκή ανοικείους φαντασίας έκ των υποκειμένων ποιεί τοίς παρά φύσιν έγουσιν, λεκτέον δτι έπεὶ καὶ οι δγιαίνοντες χυμούς έχουσιν ανακεκραμένους, δύνανται οδτοί τα έκτος δποκείμενα, τοιαύτα όντα τη φύσει δποῖα φαίνεται τοῖς παρά φύσιν έγειν λεγομένοις, έτεροῖα φαίνεσθαι ποιεῖν τοῖς 30 103 δγιαίνουσιν. τὸ γὰρ ἐκείνοις μὲν τοῖς χυμοῖς μεταβλητικήν των υποκειμένων διδόναι δύναμιν, τούτοις δὲ μή, πλασματικόν έστιν, έπει και ώσπες οι ύγιαίνοντες κατά 25 φύσιν μέν την των ύγιαινόντων έχουσι, παρά φύσιν δέ την τῶν νοσούντων, οθτω καὶ οί νοσούντες παρά φύσιν μέν έγουσι την των ύγιαινόντων, κατά φύσιν δέ την των νοσούντων, ώστε κακείνοις πρός τι κατά φύσιν έχουσι πι- ь 104 στευτέον. παρὰ δὲ τὸ ὑπνοῦν ἢ ἐγρηγορέναι διάφοροι γίνονται φαντασίαι, έπει ώς καθ' υπνους φανταζόμεθα, οὐ φανταζόμεθα έγρηγορότες, οὐδὲ ὡς φανταζόμεθα έγρηγορότες, και κατά τους υπνους φανταζόμεθα, ώστε είναι αὐταῖς ἢ μὴ εἶναι γίνεται οὐχ ἀπλῶς ἀλλὰ πρός τι 10 πρός γὰρ τὸ καθ' ὕπνους ἡ πρὸς ἐγρήγορσιν. εἰκότως οὖν καθ' Επνους δρώμεν τα τα ά έστιν ανύπαρκτα έν τῷ έγρηγορέναι, οὐ[κ εν τῷ] καθάπαξ ἀνύπαρκτα ὄντα Εστι γὰρ καθ' Επνους, ώσπερ τὰ Επαρ ἔστιν κὰν μὴ ή καθ' 105 Επνους. παρά δὲ τὰς ἡλικίας, ὅτι ὁ αὐτὸς ἀἡρ τοῖς μὲν 15 γέρουσι ψυγρός είναι δοπεί τοίς δε απμάζουσιν εύπρατος.

<sup>28</sup> κιρρόν Fabr.: κορρόν G 25 λέγοι T (dicat)  $\parallel$  τινων om. L 29 τη φύσει G cf. p. 39, 10: φύσει edd. 31 μεταβάλλει post χυμοίς add. M 5 ξχοντες EAB 9  $\langle$ τὸ $\rangle$  είναι ci.: quare esse et non esse fit eis T 10 αὐταῖς Apelt: αὐτοῖς G 11 ξγρήγορσιν  $\langle$ γίνεται $\rangle$  Pappenheim 12 ἀνύπαρχτα ἐν τῷ ἐγρ. MLT (que sunt non existentiam in devigilando) sic: ἐν τῷ om: EAB: ἐν τῷ ἐγρ. ἀν. edd. 13 ἐν τῷ delevi: οὐ καὶ τὸ καϑ. Diels coll. p. 565, 16 15 ὅτι T (quia) edd.,: ἔτι G

καὶ τὸ αὐτὸ χρῶμα τοῖς μὲν πρεσβυτέροις ἀμαυρὸν φαίνεται τοῖς δὲ ἀκμάζουσι κατακορές, καὶ φωνὴ ὁμοίως ἡ αὐτὴ τοῖς μὲν ἀμαυρὰ δοκεῖ τυγχάνειν τοῖς δ᾽ ἐξάκουστος.

20 καὶ παρὰ τὰς αἰρέσεις δὲ καὶ φυγὰς ἀνομοίως κινοῦνται 106 οἱ ταῖς ἡλικίαις διαφέροντες παισὶ μὲν γάρ, εἰ τύχοι, σφαῖραι καὶ τροχοὶ διὰ σπουδῆς εἰσιν, οἱ ἀκμάζοντες δὲ ἄλλα αἰροῦνται, καὶ ἄλλα οἱ γέροντες. ἐξ ὧν συνάγεται ὅτι διάφοροι γίνονται φαντασίαι ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὑποκεινένων καὶ παρὰ τὰς διαφόρους ἡλικίας. παρὰ δὲ τὸ κι- 107 νεῖσθαι ἡ ἡρεμεῖν ἀνόμοια φαίνεται τὰ πράγματα, ἐπεὶ ἄπερ ἑστῶτες ὁρῶμεν ἀτρεμοῦντα, ταῦτα παραπλέοντες κινεῖσθαι δοκοῦμεν. παρὰ δὲ τὸ φιλεῖν ἡ μισεῖν, ὅτι κρέα 108 ὕεια τινὲς μὲν ἀποστρέφονται καθ᾽ ὑπερβολήν, τινὲς δὲ 30 ἡδιστα προσφέρονται. δθεν καὶ δ Μένανδρος (fr. 568 Κοοκ = 790 Κοerte) ἔφη

οίος δὲ καὶ τὴν ὄψιν είναι φαίνεται; ἀφ' οδ τοιοῦτος γέγονεν; οίον θηρίον. τὸ μηδὲν ἀδικεῖν καὶ καλοὺς ἡμᾶς ποιεῖ.

26 πολλοί ⟨δὲ⟩ καὶ ἐρωμένας αἰσχρὰς ἔχοντες ὡραιοτάτας αὐτὰς εἶναι δοκοῦσιν. παρὰ δὲ τὸ πεινῆν ἢ κεκορέσθαι, ὅτι τὸ 109 αὐτὸ ἔδεσμα τοῖς μὲν πεινῶσιν ἥδιστον εἶναι δοκεῖ, τοῖς δὲ κεκορεσμένοις ἀηδές. παρὰ δὲ τὸ μεθύειν ἢ νήφειν, 5 ὅτι ἄπερ νήφοντες αἰσχρὰ εἶναι δοκοῦμεν, ταῦτα ἡμῖν μεθύουσιν οὐκ αἰσχρὰ φαίνεται. παρὰ δὲ τὰς προδιαθέ- 110 σεις, ὅτι ὁ αὐτὸς οἶνος τοῖς μὲν φοίνικας ἢ ἰσχάδας προφαγοῦσιν ὀξώδης φαίνεται, τοῖς δὲ κάρυα ἢ ἐρεβίνθους προσενεγκαμένοις ἡδὺς εἶναι δοκεῖ, καὶ ἡ τοῦ βαλανείου 10 παραστὰς τοὺς μὲν ἔξωθεν εἰσιόντας θερμαίνει, ψύχει δὲ τοὺς ἐξιόντας, εἰ ἐν αὐτῆ διατρίβοιεν. παρὰ δὲ τὸ φρ- 111 βεῖσθαι ἢ θαρρεῖν, ὅτι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα τῷ μὲν δειλῷ φοβερὸν καὶ δεινὸν εἶναι δοκεῖ, τῷ θαρραλεωτέρῳ δὲ οὐδαμῶς. παρὰ δὲ τὸ λυπεῖσθαι ἢ χαίρειν, ὅτι τὰ αὐτὰ

<sup>17</sup> χρῶμα Bekk.: βρῶμα GT (cibus) 24 ἀπὸ Pappenh. coll. p. 58, 28. 27 πλέοντες T (navigantes) v. 34 om. T sed addit etc. (cf. p. XI) 1 δὲ quod iam Bekk. ci. addit T (etiam et) || ἔχοντες om. T 4 περί ΕΑΒ 8 γίνεται Μ 9 είναι δοκεί om. T 14 περί δὲ τοῦ ΕΑΒ 24 ῦπὸ G edd.: corr. Nebe

πράγματα τοῖς μὲν λυπουμένοις ἐστὶν ἐπαγθῆ τοῖς δὲ γαί- 15 112 οουσιν ήδέα. Τοσαύτης ούν ούσης ανωμαλίας και πα-16/1 ρά τὰς διαθέσεις, καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἐν ταῖς διαθέσεσι τῶν άνθρώπων γινομένων, όποῖον μεν ξκαστον τῶν ὑποκειμένων έκάστω φαίνεται βάδιον ίσως είπεῖν, δποῖον 20 δὲ ἔστιν οὐκέτι, ἐπεὶ καὶ ἀνεπίκριτός ἐστιν ἡ ἀνωμαλία. δ γὰρ ἐπιπρίνων ταύτην ήτοι ἔν τισι τῶν προειρημένων διαθέσεών έστιν η εν ουδεμιά το παράπαν έστι διαθέσει. τὸ μὲν οὖν λέγειν ὅτι ἐν οὐδεμιᾶ διαθέσει τὸ σύνολόν έστιν, οίον ούτε δγιαίνει ούτε νοσεί, ούτε κινείται ούτε 26 ήρεμεῖ, οὖτε ἔν τινι ἡλικία ἐστίν, ἀπήλλακται δὲ καὶ τῶν άλλων διαθέσεων, τελέως άπεμφαίνει. εί δὲ ἔν τινι διαθέσει 118 ὢν πρινεῖ τὰς φαντασίας, μέρος ἔσται τῆς διαφωνίας, καὶ άλλως ούκ είλικρινής των έκτὸς ύποκειμένων έσται κριτής διά τὸ τεθολῶσθαι ταῖς διαθέσεσιν ἐν αἰς ἔστιν οὔτε οὖν ὁ so έγρηγορώς δύναται συγκρίνειν τὰς τῶν καθευδόντων φαντασίας ταῖς τῶν ἐγρηγορότων, οὕτε ὁ ὑγιαίνων τὰς τῶν νοσούντων ταίς των θγιαινόντων. τοίς γάρ παρούσι και κινούσιν ήμας κατά τὸ παρὸν συγκατατιθέμεθα μαλλον ή τοῖς μή 27 114 παρούσιν. καὶ ἄλλως δὲ ἀνεπίκριτός ἐστιν ἡ τῶν τοιούτων φαντασιών ανωμαλία. δ γάρ προκρίνων φαντασίαν φαντασίας καὶ περίστασιν περιστάσεως ήτοι ακρίτως καὶ άνευ άποδείξεως τοῦτο ποιεῖ ἢ κρίνων καὶ ἀποδεικνύς. ἀλλ' οὖτε 5 άνευ τούτων (άπιστος γὰρ ἔσται), ούτε σύν τούτοις. εί γὰρ 115 κρινεί τὰς φαντασίας, πάντως κριτηρίω κρινεί. τοῦτο οὖν τὸ κριτήριον ήτοι άληθες είναι λέξει η ψευδές. άλλ' εί μέν ψευδές, απιστος έσται. εί δε άληθες είναι τοῦτο φήσει, ήτοι άνευ ἀποδείξεως λέξει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ κριτή- 10 οιον, η μετά ἀποδείξεως. και εί μεν άνευ ἀποδείξεως. άπιστος έσται εί δε μετά άποδείξεως, πάντως δεήσει καί την ἀπόδειξιν ἀληθη είναι, ἐπεὶ ἄπιστος ἔσται. ἀληθη

<sup>16/17</sup> περὶ EABT (circa) 18 καὶ ἄλλοτε — 19 μὲν om. EAB
18 ἄλλως MLT (aliter) cf. Philo de ebr. 176: ἄλλων EAB
21 ἔστιν om. Τ 24 τὸ — 25 κινεῖται om. EAB 29 ἔσται Τ
(erit): ἐστὶ G 88 ταῖς Τ (hiis que sanorum sunt): καὶ τὰς G
7 πάντως om. Μ | κρινεῖ κριτηρίω EAB 9 ἄπιστος Bekk.: ἄπιστον GT (incredibile) 10 λέξει — 11 μετὰ ἀποδείξεως om.
EAB 11 εἰ LMT (εἰ): ὁ EAB

οδυ λέξει την απόδειξιν την είς πίστωσιν τοῦ κριτη-15 ρίου λαμβανομένην πότερον κεκρικώς αὐτὴν ἢ μὴ κεκρικώς; εί μεν γάρ μη κρίνας, ἄπιστος ἔσται, εί δε κρίνας, 116 δηλον ότι πριτηρίω φήσει πεκριπέναι, οδ πριτηρίου ζητήσομεν απόδειξιν, κακείνης κοιτήριον, γρήζει γαρ αεί και ή ἀπόδειξις πριτηρίου, ΐνα βεβαιωθή, και το κριτήριον ἀπο-20 δείξεως, ίνα άληθες είναι δειχθή και ούτε απόδειξις δγιής είναι δύναται μη προϋπάργοντος κριτηρίου άληθους, ούτε κριτήριον άληθές μη προπεπιστωμένης της αποδείξεως. καί 117 οθτως εμπίπτουσιν είς τον διάλληλον τρόπον τό τε πριτή-ριον καὶ ἡ ἀπόδειξις, εν ικ ἀμφότερα εδρίσκεται ἄπιστα: 25 έκάτερου γάρ την θατέρου πίστιν περιμένον δμοίως τῷ λοιπῶ ἐστιν ἄπιστον. εἰ οὖν μήτε ἄνευ ἀποδείξεως (καί) κριτηρίου μήτε σύν τούτοις δύναταί τις προκρίναι φαντασίαν φαντασίας, άνεπικριτοι έσονται αί παρά τὰς διαφόρους διαθέσεις διάφοροι γινόμεναι φαντασίαι, ώστε είσάγεται 30 ή περί της φύσεως των έκτὸς υποκειμένων έπογή και δσον έπὶ τούτω τῶ τρόπω.

118 ματος έστι λόγος ὁ παρὰ τὰς θέσεις και τὰ διαστή- 118 ματα και τοὺς τόπους και γὰρ παρὰ τούτων ἕκαστον τὰ αὐτὰ πράγματα διάφορα φαίνεται, οἶον ἡ αὐτὴ στοὰ ἀπὸ μὲν τῆς ἑτέρας ἀρχῆς ὁρωμένη μείουρος φαίνεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου σύμμετρος πάντοθεν, και τὸ αὐτὸ πλοῖον πόρρωθεν μὲν μικρὸν φαίνεται και ἑστὼς, ἐγγύθεν δὲ μέγα και κινούμενον, και ὁ αὐτὸς πύργος πόρρωθεν μὲν φαίνεται στρογγύλος ἐγγύθεν δὲ τετράγωνος. ταῦτα μὲν παρὰ τὰ δια- 119 στήματα, παρὰ δὲ τοὺς τόπους ὅτι τὸ λυχνιαῖον φῶς ἐν 10 ἡλίω μὲν ἀμαυρὸν φαίνεται ἐν σκότω δὲ λαμπρόν, και ἡ αὐτὴ κώπη ἔναλος μὲν κεκλασμένη ἔξαλος δὲ εὐθεῖα, και τὸ ἀρν ἐν μὲν τῆ ὄρνιθι ἀπαλὸν ἐν ἀέρι δὲ σκληρόν, και τὸ λυγγούριον ἐν μὲν λυγγὶ ὁγρὸν ἐν ἀέρι δὲ σκληρόν, και

<sup>§§ 118—123:</sup> cf. Diog. Laert. IX 85—86. Philo de ebr. 181 sqq.

<sup>14</sup>  $\epsilon i_S \langle \tau \dot{\eta} \nu \rangle$  L edd. 20  $\kappa a l$   $\ell \nu \alpha$  EAB 26  $\kappa a l$  add. Stephanus 30  $\pi \epsilon \varrho l$  EABT (de):  $\pi \alpha \varrho \dot{\alpha}$  LM  $\parallel$   $\kappa a l$  om. T  $\parallel$   $\tilde{o}$   $\sigma o \nu$  MT (quantum):  $\delta_S$  LEAB:  $\dot{\omega}_S$  Gen., del. Kayser 4  $\mu \epsilon lov \varrho o_S$  A:  $\mu \dot{\nu} o \nu \varrho o_S$  LMEB 10  $\dot{\alpha} \mu \alpha \nu \varrho \tilde{\omega}$  L 13  $\ell \nu \nu \gamma o \dot{\nu} \varrho o \nu$  et  $\ell \nu \nu \gamma \ell$  LM

τὸ ποράλιον ἐν θαλάττη μὲν ἁπαλὸν ἐν ἀέρι δὲ σκληρόν, καὶ φωνὴ ἀλλοία μὲν φαίνεται ἐν σύριγγι γινομένη, ἀλλοία 15 120 δὲ ἐν αὐλῷ, ἀλλοία δὲ ἐν ἀέρι ἁπλῶς. παρὰ δὲ τὰς θέσεις

ο σε εν αυλώ, αλλοια σε εν αερι απλως. παρα σε τας σεσεις δτι ή αὐτή εἰπὼν ἐξυπτιαζομένη μὲν λεία φαίνεται, ποσῶς δὲ ἐπινευομένη εἰσοχὰς καὶ ἐξοχὰς ἔχειν δοκεῖ. καὶ οί τράχηλοι δὲ τῶν περιστερῶν παρὰ τὰς διαφόρους ἐπικλίσεις διά-

121 φοροι φαίνονται κατὰ χρῶμα. ἐπεὶ οὖν πάντα τὰ φαινόμενα 20 ἔν τινι θεωρεῖται καὶ ἀπό τινος διαστήματος καὶ κατά τινα θέσιν, ὧν ἕκαστον πολλὴν ποιεῖ παραλλαγὴν περὶ τὰς φαντασίας, ὡς ὑπεμνήσαμεν (§ 118 sqq.), ἀναγκασθησόμεθα καὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου καταντᾶν εἰς ἐποχήν. καὶ γὰρ ὁ βουλόμενος τούτων τῶν φαντασιῶν προκρίνειν τινὰς ἀδυ- 25

122 νάτοις ἐπιχειρήσει. εἰ μὲν γὰρ ἀπλῶς καὶ ἄνευ ἀποδείξεως ποιήσεται τὴν ἀπόφασιν, ἄπιστος ἔσται εἰ δὲ ἀποδείξει βουλήσεται χρήσασθαι, εἰ μὲν ψευδῆ λέξει τὴν ἀπόδειξιν εἶναι, ἑαυτὸν περιτρέψει, ἀληθῆ δὲ λέγων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἀληθῆ αὐτὴν εἶναι, κά- 80 κείνης ἄλλην, ἐπεὶ καὶ αὐτὴν ἀληθῆ εἶναι δεῖ, καὶ μέχρις ἀπείρου. ἀδύνατον δὲ ἐστιν ἀπείρους ἀποδείξεις παρα- 20

123 στησαι οὐκοῦν οὐδὲ μετὰ ἀποδείξεως δυνήσεται προκρίνειν φαντασίαν φαντασίας, εἰ δὲ μήτε ἄνευ ἀποδείξεως μήτε μετὰ ἀποδείξεως δυνατὸς ἔσται τις ἐπικρίνειν τὰς προειρημένας φαντασίας, συνάγεται ἡ ἐποχή, ὁποῖον μὲν κ φαίνεται ἔκαστον κατὰ τήνδε τὴν θέσιν ἢ κατὰ τόδε τὸ διάστημα ἢ ἐν τῷδε εἰπεῖν ἴσως δυναμένων ἡμῶν, ὁποῖον δέ ἐστιν ὡς πρὸς τὴν φύσιν ἀδυνατούντων ἀποφαίνεσθαι διὰ τὰ προειρημένα.

124 Έκτος έστὶ τρόπος ὁ παρὰ τὰς ἐπιμιγάς, καθ' ὃν 10 συνάγομεν ὅτι, ἐπεὶ μηδὲν τῶν ὑποκειμένων καθ' ἑαυτὸ

<sup>§§ 124-128:</sup> cf. Diog. Laert. IX 84-85. Philo de ebr. 189 sqq.

<sup>15</sup> γίνεται M (sicut p. 26, 8) 21 τόπφ post τινι dubitanter Bekk., at cf. p. 29, 7 || καὶ alt. GT: ἢ edd. 22 περὶ EABT (circa): παρὰ ML 24 τούτου τοῦ τρόπου Bekk.: τούτους τοὺς τρόπους GT (hos modos) 28 βουληθήσεται Α 30 αὐτὸν L 31 δεὶ MLT (oportet): δοκεῖ ΕΑΒ 1 ἐστιν Τ (est): ἔσται G || περιστῆσαι ΕΑΒ 7 τῷδε ⟨τῷ τόπω⟩ dub. Bekk. at cf. p. 28, 21. 11 καθ' ἑαυτὸ ἡμὶν MEBAT (secundum se ipsum): αὐτὸ ἡμῖν L

ήμιν δποπίπτει άλλὰ σύν τινι, δποίον μέν έστι τὸ μίγμα έκ τε τοῦ έκτὸς καὶ τοῦ ὧ συνθεωρεῖται τάγα δυνατόν είπεῖν, όποῖον δέ έστι τὸ έκτὸς ὁποκείμενον είλι-15 κρινώς οὐκ ὢν ἔγοιμεν λέγειν. ὅτι δὲ οὐδὲν τῶν ἐκτὸς καθ' αύτὸ ύποπίπτει άλλὰ πάντως σύν τινι, καὶ ότι παρά τοῦτο άλλοῖον θεωρεῖται, πρόδηλον, οἶμαι. τὸ γοῦν 125 ημέτερον γρωμα άλλοιον μεν δραται εν άλεεινω άξρι, άλλοῖον δὲ ἐν [τῷ] ψυχοῷ, καὶ οὐκ ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν ὁποιον 20 ἔστι τῆ φύσει τὸ χοῷμα ἡμῶν, ἀλλ ὁποῖον σὺν ἑκάστῷ τούτων θεωρείται. καὶ ή αὐτή φωνή άλλοία μὲν φαίνεται σύκ λεπτῶ ἀξοι, άλλοία δὲ σύν παγυμερεῖ, καὶ τὰ ἀρώματα έν βαλανείω και ήλίω πληκτικώτερα μαλλόν έστιν ή έν άέρι καταψύχοω, και το σωμα ύπο δόστος μεν περιεχόμενον 25 κοῦφόν ἐστιν, ὑπὸ δὲ ἀέρος βαρύ. ἴνα δὲ καὶ τῆς ἔξωθεν 126 έπιμιξίας αποστώμεν, οι δφθαλμοί ήμων έγουσιν έν έαυτοῖς καὶ γιτῶνας καὶ ὑγρά. τὰ οὖν ὁρατὰ ἐπεὶ μὴ ἄνευ τούτων θεωρείται, οὐ καταληφθήσεται πρὸς ἀκρίβειαν τοῦ γὰρ μίγματος ἀντιλαμβανόμεθα, καὶ διὰ τοῦτο οί μὲν 30 Ικτερικοί πάντα ώγρα δρωσιν, οί δ' δπόσφαγμα έγοντες υφαιμα. και έπει ή φωνή ή αὐτη αλλοία μεν φαίνεται εν ἀναπεπταμένοις τόποις, αλλοία δε εν στενοίς και ελικοειδέσι, 30 και άλλοία μεν εν καθαρώ άξρι, άλλοία δε εν τεθολωμένω, είκός έστι μη αντιλαμβάνεσθαι ήμας είλικρινώς της φωνης τὰ γὰρ ὧτα σκολιόπορά ἐστι καὶ στενόπορα καὶ ἀτμώδεσιν αποφορήσεσιν, αξι δή από των περί την κεφαλήν φέ-5 ρεσθαι λέγονται τόπων, τεθολωμένα. άλλά καλ έν τοῖς 127 μυξωτήροι και έν τοις τής γεύσεως τόποις διών δποκειμέ. νων, μετ' έκείνων αντιλαμβανόμεθα των γευστών και των όσφοητών, άλλ' ούκ είλικοινώς. ώστε διά τάς έπιμιξίας αί αἰσθήσεις οὐκ ἀντιλαμβάνονται δποῖα πρὸς ἀκρίβειαν τὰ 10 έπτὸς ὑποπείμενά ἐστιν. ἀλλ' οὐδὲ ἡ διάνοια, μάλιστα μὲν 128 έπει αι όδηγοι αὐτῆς αἰσθήσεις σφάλλονται ίσως δὲ καί αθτη επιμιξίαν τινα ίδιαν ποιείται πρός τα ύπο των αίσθή-

<sup>12</sup> αὐτὸ post ἡμῖν edd. 18 et 19 σὺν T (cum) 19 ἐν om. EAB || τῷ delevi: ἐν καταψύχοῷ Bekk. dub. 4 διαφορήσεσιν M: productionibus T 4 αῖ — 5 τόπων glossema? 6 χυμῶν Kayser (cf. v. 14) 11 sensus ductores eius fallunt T (vide p. 24, 2)

σεων ἀναγγελλόμενα περί γὰρ ἔκαστον τῶν τόπων ἐν οἰς τὸ ἡγεμονικὸν εἰναι δοκοῦσιν οι δογματικοί, χυμούς τινας ὑποκειμένους θεωροῦμεν, εἴτε περί ἐγκέφαλον εἴτε περί 15 καρδίαν εἴτε περὶ ὁτιδήποτε οὖν μέρος τοῦ ζώου τοῦτο τίθεσθαι βούλοιτό τις. καὶ κατὰ τοῦτον οὖν τὸν τρόπον ὁρῶμεν, ὅτι περὶ τῆς φύσεως τῶν ἐκτὸς ὑποκειμένων οὐδὲν εἰπεῖν ἔγοντες ἐπέχειν ἀναγκαζόμεθα.

Έβδομον τρόπον ελέγομεν είναι τὸν παρά τὰς ποσό- 20 τητας και σκευασίας των υποκειμένων, σκευασίας λέγοντες κοινώς τὰς συνθέσεις. ὅτι δὲ καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον επέγειν αναγκαζόμεθα περί τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων, δήλον. οίον γοῦν τὰ ξέσματα τοῦ πέρατος τῆς αίγὸς φαίνεται μεν λευκά άπλως καὶ άνευ συνθέσεως θεωρού- 25 μενα, συντιθέμενα δε εν τη τοῦ κέρατος υπάρξει μέλανα θεωρείται. και του άργύρου [τὰ μέρη] τὰ ρινήματα κατ' ίδιαν μεν όντα μέλανα φαίνεται, σύν δε τῶ όλω ώς λευκά 130 δποπίπτει. καὶ τῆς Ταιναρείας λίθου τὰ μὲν μέρη λευκά δράται όταν λεανθή, σύν δὲ τή όλοσχερεῖ ξανθά φαίνεται. 30 και αι απ' αλλήλων έσκεδασμέναι ψάμμοι τραγεῖαι φαίνονται, ως σωρός δε συντεθείσαι απαλώς πινούσι την αίσθησιν, και δ ελλέβορος λεπτός μέν και γνοώδης προσφερό-131 μενος πνιγμόν επισέρει, πριμνώδης δε ων οὐκέτι, και δ 31 οίνος σύμμετρος μεν πινόμενος δώννυσιν ήμας, πλείων δε λαμβανόμενος παραλύει τὸ σῶμα. καὶ ἡ τροφὴ παραπλησίως παρά την ποσότητα διάφορον επιδείκνυται δύναμιν.

πολλάκις γοῦν διὰ τὸ πολλή προσενεχθήναι καθαίρει τὸ 5

132 σῶμα διά τε ἀπεψιῶν καὶ χολερικῶν παθῶν. Εξομεν οὖν κάνταῦθα λέγειν ὁποῖόν ἐστι τοῦ κέρατος τὸ λεπτὸν καὶ

<sup>§\$ 129—134:</sup> cf. Diog. Laert. IX 86 (hic octavus modus). Philo de ebr. 189 sqq.

<sup>13</sup> post ξααστον inser. ποιείται ΕΑΒ 14 είναι δοκούσιν MLT (putant esse): ξχει. καὶ ὁποῖον είναι δοκ. ΕΑΒ 27 τὰ μέρη GT (partes scilicet lineatura): seclusi 28 ὡς οm. Μ 29 ταιναρείας Gen.: ταιναρέας L: ταιναρίας ΕΑΒ: τεναραίας Μ: tenarii lapidis T 1 κριμνώδης Fabr.: κριμώδης G 8 παραπλ. οm. Τ 5 καθαίρει GT (purgat): καθαιρεί Fabr.

δποίον τὸ ἐκ πολλῶν λεπτομερῶν συγκείμενον, καὶ δποίος μέν έστιν δ μικρομερής άργυρος δποίος δε δ έκ πολλών 10 μικρομερών συγκείμενος, και δποία μέν ή ἀκαριαία Ταιναρεία λίθος δποία δε ή έκ πολλών μικρών συγκειμένη, καὶ ἐπὶ τῶν ψάμμων καὶ τοῦ ἐλλεβόρου καὶ τοῦ οἴνου καὶ της τροφης τὸ πρός τι, την μέντοι φύσιν τῶν πραγμάτων καθ' ξαυτήν οδκέτι διά την παρά τὰς συνθέσεις τῶν φαν-15 τασιών ανωμαλίαν. καθόλου γαρ δοκεί και τα ωφέλιμα 133 λυπηρά γίνεσθαι παρά την κατά ποσότητα άμετρον αὐτῶν γρησιν, καὶ τὰ βλαβερὰ είναι δοκοῦντα ἐν τῷ καθ' ὑπερβολήν παραλαμβάνεσθαι άκαριαΐα μή λυπείν. μαρτυρεί δὲ τῶ λόνω μάλιστα τὸ κατὰ τὰς ἰατρικὰς δυνάμεις θεω-20 ρούμενον, εν αίς ή μεν πρός ακρίβειαν μίζις τῶν ἀπλῶν σαομάκων ώσελιμον ποιεί το συντεθέν, βοπής δε βραχυτάτης ένίστε παροραθείσης οὐ μόνον οὐκ ἀφέλιμον άλλὰ καὶ βλαβερώτατον καὶ δηλητήριον πολλάκις. ούτως δ κατά 134 τάς ποσότητας και σκευασίας λόγος συγγεί την των έκτός 25 θποκειμένων υπαρξιν. διόπερ εἰκότως ἂν καὶ οὖτος δ τρόπος είς έποχην ήμας περιάγοι μη δυναμένους είλικοινώς άποφήνασθαι περί της φύσεως των έκτὸς ὑποκειμένων.

"Όγδοός ἐστὶ τρόπος ὁ ἀπὸ τοῦ πρός τι, καθ' ὃν συ- 135 νάγομεν ὅτι, ἐπεὶ πάντα ἐστὶ πρός τι, περὶ τοῦ τίνα ἐστὶν 30 ἀπολύτως καὶ ὡς πρὸς τὴν φύσιν ἐφέξομεν. ἐκεῖνο δὲ χρὴ γινώσκειν ὅτι ἐνταῦθα, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις, τῷ 'ἔστι' κατα-32 χρώμεθα ἀντὶ τοῦ 'φαίνεται', δυνάμει τοῦτο λέγοντες 'πρός τι πάντα φαίνεται.' τοῦτο δὲ διχῶς λέγεται, ἅπαξ μὲν ὡς πρὸς τὸ κρῖνον (τὸ γὰρ ἐκτὸς ὑποκείμενον καὶ κρινόμενον πρὸς τὸ κρῖνον φαίνεται), καθ' ἔτερον δὲ τρόπον πρὸς τὰ 5 συνθεωρούμενα, ὡς τὸ δεξιὸν πρὸς τὸ ἀριστερόν. ὅτι δὲ 136

<sup>§§ 135—140:</sup> cf. Diog. Laert. IX 87—88 (hic decimus modus). Philo de ebr. 186 sqq.

<sup>8</sup> λεπτῶν μεςῶν Stephanus: subtilibus partibus T 10 μιπςῶν μεςῶν Stephanus: parvis partibus T 18 τςυφῆς L 19
⟨παl⟩ μάλιστα T (et maxime) 21 ξοπῆς LM: τςοφῆς ΕΑΒ
24 συνέχει T (continet) Hz. 30 ἀπολύτως GT (absolute): ἀπλῶς
Gen. Fabr. 4 πρίνειν ΕΑΒ 5 πρὸς LM: παρὰ ΕΑΒ

πάντα έστι πρός τι, έπελογισάμεθα μὲν καὶ ἔμπροσθεν, οἶον κατὰ τὸ κρῖνον, ὅτι πρὸς τόδε τὸ ζῷον καὶ τόνδε τὸν ανθρωπον και τήνδε την αίσθησιν εκαστον φαίνεται και πρός τοιάνδε περίστασιν, κατά δὲ τὰ συνθεωρούμενα, ὅτι ποός τήνδε την έπιμιξίαν και τόνδε του τρόπου και την 10 σύνθεσιν τήνδε και την ποσότητα και την θέσιν εκαστον 137 φαίνεται. καὶ ίδια δὲ ἐνδέγεται συνάγειν ὅτι πάντα ἐστὶ πρός τι, τόνδε τὸν τρόπον πότερον διαφέρει τῶν πρός τι τὰ κατὰ διαφοράν ἢ οῦ; εἰ μὲν οὐ διαφέρει, καὶ αὐτὰ πρός τι έστιν εί δε διαφέρει, έπει παν το διαφέρον πρός 15 τι έστιν (λέγεται γὰρ πρός ἐπεῖνο οδ διαφέρει), πρός τι 138 έστι τὰ κατὰ διαφοράν. τῶν τε ὄντων τὰ μέν έστιν ἀνωτάτω γένη κατά τοὺς δογματικούς, τὰ δ' ἔσχατα εἴδη, τὰ δε γένη και είδη πάντα δε ταῦτά έστι πρός τι πάντα άρα έστι πρός τι. έτι τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι πρόδηλα, τὰ δὲ 20 άδηλα, ως αὐτοί φασιν, καὶ σημαίνοντα μὲν τὰ φαινόμενα, σημαινόμενα δε ύπο των φαινομένων τὰ ἄδηλα ὄψις γὰρ κατ αὐτοὺς (Anaxag. B 21° Diels) τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα, τὸ δὲ σημαίνον καὶ τὸ σημαινόμενόν ἐστι πρός τι πρός 139 τι ἄρα ἐστὶ πάντα. πρὸς τούτοις τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ὅμοια 25 τὰ δὲ ἀνόμοια καὶ τὰ μὲν ἴσα τὰ δὲ ἄνισα ταῦτα δέ ἐστι πρός τι πάντα άρα έστι πρός τι. και δ λέγων δὲ μή πάντα είναι πρός τι βεβαιοί τὸ πάντα είναι πρός τι' καὶ αὐτὸ γὰρ τὸ πάντα είναι πρός τι πρὸς ἡμᾶς είναι δείκνυσι, 140 και οὐ καθόλου, δι' ὧν ἡμῖν ἐναντιοῦται. πλὴν ἀλλ' οθτω 30 παριστάντων ήμων ότι πάντα έστὶ πρός τι, δηλόν έστι λοιπόν, δτι δποίον έστιν εκαστον των δποκειμένων κατά την έαυτοῦ φύσιν καὶ εἰλικρινῶς λέγειν οὐ δυνησόμεθα, ἀλλ' 33 δποίον φαίνεται εν τῷ πρός τι. ζῷ ἀκολουθεῖ τὸ περί τῆς φύσεως των πραγμάτων δείν ήμας ἐπέγειν.

<sup>10</sup> καὶ τόνδε τὸν τρόπον del. Kayser: τόπον pro τρόπον Pappenheim || τήνδε τὴν σύνθ. Μ 15 διάφορον EAB 17 τε Bekk.: δὲ GT (autem) 29 πάντα είναι LMT (omnia esse): είναι πάντα EAB || ⟨μὴ⟩ είναι πάντα Pappenheim· || είναι δείκνυσι MLT (esse ostendit): ἀποδείκνυσι EAB 30 ⟨εἰ⟩ οῦτω coni. Kayser 2 ὧ add. e T (quod sequitur) || ἀπολουθεί LT: ἀπολουθείν ΜΕΑΒ 3 δι' ἡμας EAB

Περί δὲ τοῦ κατὰ τὰς συνεγεῖς ἢ σπανίους συγκυρή- 141 5 σεις τρόπου, δν έννατον ελέγομεν είναι τη τάξει, τοιαθτά τινα διέξιμεν. ὁ ήλιος πολλῷ δήπου ἐκπληκτικώτερός ἐστιν ἀστέρος κομήτου ἀλλ' ἐπεί τὸν μὲν ήλιον συνεχῶς ὁρῶμεν, τὸν δὲ κομήτην ἀστέρα σπανίως, ἐπὶ μὲν τῷ ἀστέρι έκπλησσόμεθα ώστε καὶ διοσημείαν αὐτὸν είναι δοκεῖν. 10 έπὶ δὲ τῶ ἡλίω οὐδαμῶς. ἐὰν μέντοι γε ἐννοήσωμεν τὸν ήλιον σπανίως μέν φαινόμενον, σπανίως δε δυόμενον, καί πάντα μεν άθροως φωτίζοντα, πάντα δε εξαίφνης επισκιάζεσθαι ποιούντα, πολλήν ξηπληξιν έν τῶ πράγματι θεωρήσομεν, καὶ δ σεισμός δὲ οὐχ δμοίως θορυβεῖ τούς τε 142 15 πρώτον αὐτοῦ πειρωμένους καὶ τοὺς ἐν ἔθει τούτου νεγενημένους. πόσην δὲ ἔππληξιν ἀνθρώπφ φέρει θάλασσα ποῶτον ὀσθεῖσα. ἀλλὰ καὶ κάλλος σώματος ἀνθρωπίνου ποώτον και έξαιφνης θεωρούμενον συγκινεί μαλλον ήμας η εί εν έθει τοῦ δρασθαι γένοιτο, καὶ τὰ μεν σπάνια 20 τίμια είναι δοκεί, τὰ δὲ σύντροφα ήμιν καὶ εὔπορα οὐδα- 148 μῶς. ἐὰν γοῦν ἐννοήσωμεν τὸ θδωρ σπανίζον, πόσω ἂν των τιμίων είναι δοκούντων απάντων τιμιώτερον ήμιν φανείη. ἡ ἐὰν ἐνθυμηθῶμεν τὸν γρυσὸν ἀπλῶς ἐπὶ τῆς γῆς έρριμμένον πολύν παραπλησίως τοῖς λίθοις, τίνι δόξομεν 25 έσεσθαι τοῦτον τίμιον ή κατάκλειστον οὕτως; ἐπεὶ οὖν τὰ 144 αὐτὰ πράγματα παρὰ τὰς συνεχεῖς ἢ σπανίους περιπτώσεις δτὲ μὲν ἐκπληκτικὰ ἢ τίμια, δτὲ δὲ οὐ τοιαῦτα εἶναι δοκεί, επιλογιζόμεθα ότι δποίον μεν φαίνεται τούτων έκαστον μετὰ συνεχοῦς περιπτώσεως ἢ σπανίας ἴσως δυνησό-30 μεθα λέγειν, ψιλώς δε δποίον έστιν εκαστον τών εκτός ύποκειμένων ούκ έσμεν δυνατοί φάσκειν. καί δια τοῦτον οὖν τὸν τρόπου περὶ αὐτῶν ἐπέγομεν.

34 Δέπατός έστι τρόπος, ος παὶ μάλιστα συνέχει προς τὰ 145

<sup>§§ 141—144:</sup> cf. Diog. Laert. IX 87, deest apud Philonem. §§ 145—163: cf. Diog. Laert. IX 83—84 (hic quintus modus) Philo de ebr. 193 sqq. (cf. v. Arnim, Quellenstudien zu Philo v. Al. p. 66).

<sup>5</sup> έλέγομεν είναι T (dicebamus esse): είναι λέγομεν G 9 και om. T 18 και GT: μεν Gen. Fabr. 19 εί om. L 27 δε om. EAB 1 πρὸς del. Kayser: pertinet ad T

ήθικά, δ παρά τὰς ἀνωγὰς καὶ τὰ ἔθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τάς μυθικάς πίστεις καί τάς δογματικάς ύπολήψεις. άνων ή μέν ούν έστιν αΐρεσις βίου ή τινος πράγματος περί ενα ή πολλούς γινομένη, οίον περί Διογένην ή τούς κ 146 Λάκωνας νόμος δέ έστιν έγγραφος συνθήκη παρά τοῖς πολιτευομένοις, ἢν ὁ παραβαίνων πολάζεται, έθος δὲ ἢ συνήθεια (οὐ διαφέρει νάρ) πολλῶν ἀνθρώπων κοινή πράγματός τινος παραδογή, ήν δ παραβάς οὐ πάντως κολάζεται, οἶον νόμος ἐστὶ τὸ μὴ 10 μοιγεύειν, έθος δε ήμιν το μη δημοσία γυναικί μίγνυσθαι. 147 μυθική δε πίστις έστι πραγμάτων άγενήτων τε καί πεπλασμένων παραδογή, οξά έστιν άλλα τε και τὰ περί τοῦ Κρόνου μυθευόμενα ταῦτα γὰρ πολλούς εἰς πίστιν άγει, δογματική δέ έστιν υπόληψις παραδογή πράγ- 15 ματος δι' ἀναλογισμοῦ ἤ τινος ἀποδείξεως πρατύνεσθαι δοκούσα, οίον ὅτι ἄτομα ἔστι τῶν ὅντων στοιγεῖα 148 η δμοιομερη  $\langle \eta \rangle$  ελάγιστα η τινα άλλα. ἀντιτίθεμεν δὲ τούτων εκαστον δτε μεν εαυτώ, δτε δε των άλλων εκάστω. οίον έθος μεν έθει ουτως τίνες των Αιθιόπων στίζουσι τα 20 βρέφη, ήμεις δ' ού και Πέρσαι μεν ανθοβαφεί εσθήτι και ποδήρει γρησθαι νομίζουσιν εύπρεπες είναι, ήμεις δε άπρεπές και οί μεν 'Ινδοί ταῖς γυναιξί δημοσία μίγνυνται, οί δὲ 149 πλείστοι των άλλων αίσγρον τούτο είναι ήγούνται. νόμον δέ νόμω οθτως αντιτίθεμεν παρά μεν τοῖς 'Ρωμαίοις ὁ τῆς 25 πατρώας ἀποστάς οὐσίας οὐκ ἀποδίδωσι τὰ τοῦ πατρός γρέα, παρά δὲ τοῖς Ροδίοις πάντως ἀποδίδωσιν καὶ ἐν μέν Ταύροις της Σκυθίας νόμος ην τους ξένους τη 'Αρτέμιδι καλλιερείσθαι, παρά δὲ ἡμίν ἄνθρωπον ἀπείρηται πρός 150 ίερῷ φονεύεσθαι. ἀγωγὴν δὲ ἀγωγῆ, ὅταν τὴν Διογένους so άγωγην άντιτιθώμεν τη τοῦ Αριστίππου η την των Λακώνων τη των Ίταλων. μυθικήν δὲ πίστιν πίστει μυθική, όταν οπου μεν (λέγωμεν) του Δία μυθεύεσθαι πατέρα ανδρών

<sup>7</sup> a concivibus T (συμπολ.?) 8 η T (vel): η G 9 δ — 11 δὲ bis EAB 18 η add. T (aut) at cf. Doxogr. gr. p. 312, 4 Diels 24 ἄλλων G: Ἑλλήνων T (grecorum) || τοῦτο είναι L: είναι τοῦτο Μ: είναι ΕΑΒ 30 τὴν (τοῦ) ΕΑΒ 31 τοῦ om. M 33 λέγωμεν add. T (dicimus) cf. p. 35, 3. 8.

35 τε θεών τε, όπου δὲ τὸν Ὠκεανόν, λέγοντες (Ξ 201) ΄Ωκεανόν τε θεών γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν.

δογματικάς δε ύπολήψεις άλλήλαις άντιτίθεμεν, δταν λέ- 151 γωμεν τούς μεν εν είναι στοιγείον αποφαίνεσθαι, τούς δε 5 απειρα, και τούς μεν θνητήν την ψυγήν, τούς δε άθάνατον, και τους μέν προνοία θεών διοικείσθαι τὰ καθ' ήμᾶς. τους δὲ ἀπρονοήτως. τὸ ἔθος δὲ τοῖς ἄλλοις ἀντιτίθεμεν, 152 οίον νόμω μέν, δταν λέγωμεν παρά μέν Πέρσαις έθος είναι αρρενομιζίαις γρησθαι, παρά δε Ρωμαίοις απαγο-10 ρεύεσθαι νόμω τοῦτο πράττειν, και παρ' ήμιν μέν τὸ μοιγεύειν απειρησθαι, παρά δὲ Μασσαγέταις (ἐν) άδιαφορίας έθει παραδεδόσθαι, ώς Εύδοξος δ Κνίδιος ίστορει έν τω πρώτω της περιόδου (fr. 15 Brandes), και παρ' ήμιν μέν άπηγορεύσθαι μητράσι μίγνυσθαι, παρά δε τοῖς Πέρσαις έθος 15 είναι μάλιστα ούτω γαμείν. καὶ παρ' Αἰγυπτίοις δὲ τὰς άδελφάς γαμούσιν, δ παρ' ήμιν απείρηται νόμω. άγωγη δε 153 έθος αντιτίθεται, όταν οί μεν πολλοί ανθρωποι αναγωρούντες μιγνύωνται ταῖς έαυτῶν γυναιξίν, δ δὲ Κράτης τῆ Ἱππαρχία δημοσία και δ μέν Διογένης από έξωμίδος περιήει, 20 ήμεῖς δὲ ὡς εἰώθαμεν. μυθικῆ δὲ πίστει, [ὡς] ὅταν λέγω- 154 σιν οί μῦθοι δτι δ Κρόνος κατήσθιεν αύτοῦ τὰ τέκνα, έθους όντος ήμιν προνοείσθαι παίδων και παρ' ήμιν μέν συνήθεια ως άγαθούς και άπαθείς κακών σέβειν τούς θεούς, τιτρωσκόμενοι δε και φθονούντες άλλήλοις δπό 25 τῶν ποιητῶν εἰσάγονται. δογματικῆ δὲ ὑπολήψει, ὅταν 155 ημίν μὲν ἔθος  $\tilde{\eta}$  παρὰ θεῶν αἰτεῖν τὰ ἀγαθά,  $\delta$  δὲ Ἐπίκουρος λέγη μη ἐπιστρέφεσθαι ήμῶν τὸ θεῖον, καὶ ὅταν ὁ μὲν ᾿Αρίστιππος ἀδιάφορον ήγῆται τὸ γυναικείαν ἀμφιέννυσθαι στολήν, ἡμεῖς 30 δὲ αἰσχοὸν τοῦτο ἡγώμεθα εἶναι. ἀγωγὴν δὲ ἀντι- 156

<sup>8</sup> δὲ om. L 11 μασαγέταις LM  $\parallel$  έν addidi coll. p. 33, 19 18 μὲν om. EAB 16 γαμεῖν T (in uxores ducere) 18 ἰππαρχία G: Praxarchidi T 19 ἀπὸ ἐξωμίδος GT (ob exomide) inusitatum, at forsitan rectum: ἀπο $\langle$  δὺς τῆς $\rangle$  ἐξωμίδος conieci coll. Aristoph. The smoph. 656: ἀπεξωμίδιος vel ἀπλῆ ἐξωμίδι Pasquali 20 ὡς om. T (quando) 23 consuetudo est T  $\parallel$  ἀπειθεῖς EAB 27 λέγη Bekk.: λέγει GT (dicit) 28 ἡγῆται L: ἡγεῖται MEABT (putat) 80 ἡγώμεθα MEAB: ἡγούμεθαι LT (arbitramur)

τίθεμεν νόμφ μέν, ὅταν νόμου ὅντος μὴ ἐξεῖναι τύπτειν ἄνδρα ἐλεύθερον καὶ εὐγενῆ οἱ παγκρατιασταὶ
τυπτωσιν ἀλλήλους διὰ τὴν ἀγωγὴν τοῦ κατ' αὐτοὺς
βίου, καὶ ὅταν ἀπειρημένου τοῦ ἀνδροφονεῖν οἱ μονομάχαι 36
157 ἀναιρῶσιν ἀλλήλους διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. μυθικὴν δὲ
πίστιν ἀγωγῆ ἀντιτίθεμεν, ἐπειδὰν λέγωμεν ὅτι οἱ μὲν μῦθοι
παρὰ τῆ Ὀμφάλη τὸν Ἡρακλέα λέγουσιν (χ 423)

εἴοιά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνης ἀνέχεσθαι 5 καὶ ταῦτα ποιῆσαι ἄπερ οὐδ' ἂν μετρίως προηρημένος ἐποίησεν ἄν τις, ἡ δὲ ἀγωγὴ τοῦ βίου τοῦ Ἡρακλέους ἦν 158 γενναία. δογματικῆ δὲ ὑπολήψει, ὅταν οί μὲν ἀθληταὶ ὡς ἀγαθοῦ ⟨τινος⟩ τῆς δόξης ἀντιποιούμενοι ἐπίπονον ἀγωγὴν βίου δι' αὐτὴν ἐπαναιρῶνται, πολλοὶ δὲ τῶν φιλοσόφων φαῦ- 10

159 λον είναι την δόξαν δογματίζωσιν. τον δε νόμον άντιτιθεμεν μυθική μεν πίστει, σταν οι μεν ποιηται εισάγωσι τους θεους και μοιγεύοντας και άρρενομιξίαις χρωμένους, νόμος δε παρ'

160 ήμεν κωλύη ταυτα πράττειν, δογματική δε υπολήψει, σταν οι μεν περί Χρύσιππον (Η 745 Arn.) άδιάφορον 15 είναι λέγωσι το μητράσιν ή άδελφαες μίγνυσθαι,

161 δ δὲ νόμος ταῦτα κωλύη. μυθικὴν δὲ πίστιν δογματικῆ ὑπολήψει ἀντιτίθεμεν, ὅταν οι μὲν ποιηταὶ λέγωσι τὸν Δία κατελθόντα θνηταῖς γυναιξὶ μίγνυσθαι, παρὰ δὲ τοῖς δογματικοῖς

162 ἀδύνατον τοῦτο είναι νομίζηται, καὶ δ μὲν ποιητής λέγη, 30 ὅτι Ζεὺς διὰ τὸ πένθος τὸ ἐπὶ Σαρπηδόνι αίματοέσσας ψεκά-δας κατέχευεν ἔραζε (Π 459), δόγμα μέντοι φιλοσόφων ⟨ἡ⟩ ἀπαθὲς είναι τὸ θεῖον, καὶ ὅταν⟨....⟩ τὸν τῶν ἱπποκενταύρων μῦθον ἀναιρῶσιν, ἀνυπαρξίας παράδειγμα τὸν ἱπποκέν-

163 ταυρον ήμιν φέροντες. πολλά μεν οὖν καὶ ἄλλα ἐνῆν καθ' 25 εκάστην τῶν προειρημένων ἀντιθέσεων λαμβάνειν παρα-

<sup>81 ⟨</sup>εἶναι⟩ νόμω EAB  $\parallel$  δταν Bekk.: οὕτως GT (sic)  $\parallel$  νόμον ⟨μὲν⟩ δντος T (lege quidem existente) 38 τύπτωσιν Bekk.: τύπτονσιν G 2 ἑαντῶν EAB 6 ζῆν post μετρ. add. dubit. Bekk.  $\parallel$  προηρημένος L: προειρημένος M: προειρημένως EAB: moderate discretus T 9 τινος add. T (tamquam bonum aliquid) 11 φαύλην M: pravam rem T 14 et 17 πωλύη Bekk.: πωλύει GT (prohibet) 17 μνθικὴν δογματικῆ δὲ πίστιν ὑπολήψει EAB 21 λέγη Bekk.: λέγει GT (dicit) 22 ἢ add. T (est) 23 lacunam post ὅταν statui  $\parallel$  τὸν EAB: τὸ M: om. L

δείγματα ώς εν συντόμω δε λόγω ταῦτα ἀρκέσει. πλην τοσαύτης ἀνωμαλίας πραγμάτων καὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου δεικνυμένης, ὁποῖον μεν ἔστι τὸ ὑποκείμενον κατὰ 30 την φύσιν οὐκ ἔξομεν λέγειν, ὁποῖον δε φαίνεται πρὸς τήνδε την ἀγωγην ἢ πρὸς τόνδε τὸν νόμον ἢ πρὸς τόδε 37 τὸ ἔθος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. καὶ διὰ τοῦτον οὖν περὶ τῆς φύσεως τῶν ἐκτὸς ὑποκειμένων πραγμάτων ἐπέχειν ἡμᾶς ἀνάγκη. οὖτω μεν οὖν διὰ τῶν δέκα τρόπων καταλήγομεν εἰς τὴν ἐποχήν.

ιε΄ περὶ τῶν πέντε τρόπων.

οί δὲ νεώτεροι σκεπτικοί παραδιδόασι τρόπους τῆς 164 έπογής πέντε τούσδε, πρώτον τον από της διαφωνίας, δεύτερον τὸν εἰς ἄπειρον ἐκβάλλοντα, τρίτον τὸν ἀπὸ τοῦ πρός τι, τέταρτον τον υποθετικόν, πέμπτον τον διάλληλου. καί δ μεν από της διαφωνίας έστι καθ' δυ περί του 165 10 προτεθέντος πράγματος ανεπίπριτον στάσιν παρά τε τῷ βίω και παρά τοῖς φιλοσόφοις εύρισκομεν γεγενημένην, δι' ην ου δυνάμενοι αίρεῖσθαί τι η αποδοκιμάζειν καταλήγομεν είς επογήν. δ δε από της είς απειρον έκπτωσεως 166 έστιν έν ῷ τὸ φερόμενον είς πίστιν τοῦ προτεθέντος 15 πράγματος πίστεως έτέρας χρήζειν λέγομεν, κάκεῖνο άλλης, και μέχρις ἀπείρου, ὡς μη ἐγόντων ημῶν πόθεν ἀρξόμεθα τῆς κατασκευῆς τὴν ἐπογὴν ἀκολουθεῖν. δ δὲ ἀπό 167 τοῦ πρός τι, καθώς προειρήκαμεν, ἐν ῷ πρὸς μὲν τὸ κρῖνον και τὰ συνθεωρούμενα τοῖον ή τοῖον φαίνεται τὸ δπο-20 κείμενον, δποΐον δὲ ἔστι πρὸς τὴν φύσιν ἐπέχομεν. δ δὲ 168 εξ δποθέσεως έστιν σταν είς απειρον εκβαλλόμενοι οί δογματικοί από τινος ἄρξωνται δ οὐ κατασκευάζουσιν αλλ' άπλως και αναποδείκτως κατά συγγώρησιν λαμβάνειν άξιοῦσιν. δ δὲ διάλληλος τρόπος συνίσταται, ὅταν τὸ ὀφεῖλον 169 25 τοῦ ζητουμένου πράγματος είναι βεβαιωτικόν γρείαν έγη

<sup>164-177:</sup> cf. Diog. Laert. IX 88-89 (οἱ περὶ Αγρίππαν).

<sup>3</sup> οὖν EAB: om. LM: sic igitur T 7 τοῦ LEAB: τῶν M: ἀπὸ τοῦ om. T (qui est ad aliquid) 8 τὸν post τέταςτον om. EAB 18 κςτνον ΜΕΑΒΤ (id quod iudicat): κςίνειν L

της έκ του ζητουμένου πίστεως. Ενθα μηδέτερον δυνάμενοι λαβεῖν πρὸς κατασκευὴν θατέρου, περὶ ἀμφοτέρων ἐπέχομεν. ὅτι δὲ κῶν τὸ ζητούμενον εἰς τούτους ἀνάγειν τοὺς τρόπους ἐνδέχεται, διὰ βραχέων ὑποδείξομεν οθτως.

- 170 το προτεθεν ήτοι αίσθητόν έστιν ή νοητόν, οποίον δ' αν so ή, διαπεφώνηται· οι μεν γαρ τα αίσθητα μόνα φασιν είναι άληθη, οι δε μόνα τα νοητά, οι δε τινα μεν αισθητα, τινα δε νοητά. πότερον οὖν επιπριτην είναι φήσουσι την διαφωνίαν ή άνεπίπριτον; ει μεν άνεπίπριτον, 38 λέγομεν ὅτι δεῖ ἐπέχειν· περί γαρ τῶν ἀνεπιπρίτως διαφωνουμένων οὖν οἶον τέ ἐστιν ἀποφαίνεσθαι. ει δὲ ἐπιπρισ
- 171 τήν, πόθεν ἐπικριθήσεται πυνθανόμεθα. οἶον τὸ αἰσθητόν (ἐπὶ τούτου γὰρ προτέρου στήσομεν τὸν λόγον) πότερον το
  ὁπὸ αἰσθητοῦ ἢ ὑπὸ νοητοῦ; εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ αἰσθητοῦ,
  ἐπεὶ περὶ τῶν αἰσθητῶν ζητοῦμεν, καὶ ἐκεῖνο ἄλλου δεήσεται πρὸς πίστιν. εἰ δὲ κἀκεῖνο αἰσθητὸν ἔσται, πάλιν
  καὶ αὐτὸ ἄλλου δεήσεται τοῦ πιστώσοντος, καὶ τοῦτο μέ-
- 172 χρις ἀπείρου. εἰ δὲ ὑπὸ νοητοῦ ἐπικρίνεσθαι δεήσει τὸ 10 αἰσθητόν, ἐπεὶ καὶ τὰ νοητὰ διαπεφώνηται, δεήσεται καὶ τοῦτο νοητὸν ὂν κρίσεώς τε καὶ πίστεως. πόθεν οὖν πιστωθήσεται; εἰ μὲν ὑπὸ νοητοῦ, εἰς ἄπειρον ἐκπεσεῖται ὁμοίως εἰ δ' ὑπὸ αἰσθητοῦ, ἐπεὶ πρὸς μὲν τὴν πίστιν τοῦ αἰσθητοῦ παρελήφθη νοητόν, πρὸς δὲ τὴν τοῦ νοητοῦ 15
- 173 πίστιν αἰσθητόν, δ΄ διάλληλος εἰσάγεται τρόπος. εἰ δὲ ταῦτα φεύγων δ προσδιαλεγόμενος ἡμῖν κατὰ συγχώρησιν καὶ ἀναποδείκτως ἀξιώσειε λαμβάνειν τι πρὸς ἀπόδειξιν τῶν εξῆς, δ ὑποθετικὸς εἰσαχθήσεται τρόπος, ἄπορος ὑπάρχων. εἰ μὲν γὰρ δ ὑποτιθέμενος πιστός ἐστιν, ἡμεῖς ἀεὶ τὸ 20 ἀντικείμενον ὑποτιθέμενοι οὐκ ἐσόμεθα ἀπιστότεροι. καὶ εἰ μὲν ἀληθές τι ὑποτίθεται ὁ ὑποτιθέμενος, ὑποπτον αὐτὸ ποιεῖ, καθ' ὑπόθεσιν αὐτὸ λαμβάνων ἀλλὰ μὴ μετὰ

<sup>26</sup> τοτς L || τοῦ om. ΕΑΒ 82 οἱ δέ τινα — 38 νοητά om. ΑΒΤ 2 λέγομεν scripsi: ἔχομεν GT (habemus) 5 στήσομεν Τ (constituemus): στήσωμεν Ğ 7 προσδεήσεται Μ 9 τοῦτο om. Τ 12 ὂν ΜL: οὖν ΕΑΒ: om. Τ 13 si enim Τ 16 δ δὲ ἄλληλος L 19 εἰσαχθήσεται Τ (introducetur): εἰς ἀπόδειξιν G || et modus Τ 20 erit Τ 9 τ. πιστ. cum Ac del. Shangin

κατασκευής εί δε ψεύδος, σαθρά έσται ή υποβάθρα των 25 κατασκευαζομένων. και εί μεν ανύει τι το υποτίθεσθαι 174 πρός πίστιν, αὐτὸ τὸ ζητουμενον ὑποτιθέσθω, καὶ μὴ ετερόν τι δι' οὖ δὴ κατασκευάσει τὸ πρᾶγμα περὶ οὖ δ λόγος εί δε άτοπόν έστι τὸ υποτίθεσθαι τὸ ζητούμενον. άτοπον έσται και τὸ δποτίθεσθαι τὸ ἐπαναβεβηκός. ὅτι 175 30 δὲ καὶ πρός τι ἐστὶ πάντα τὰ αἰσθητά, δῆλον ἔστι γὰρ πρός τους αισθανομένους. φανερόν ουν στι σπερ αν ήμιν προτεθή πράγμα αίσθητόν, είς τούς πέντε τρόπους άνάγειν τοῦτο εὐμαρές έστιν. δμοίως δὲ καὶ περί τοῦ νοητοῦ 39 επιλογιζόμεθα: εί μεν γαρ ανεπικρίτως διαπεφωνησθαι λέγοιτο, δοθήσεται ήμιν το δείν επέχειν περί αὐτοῦ. εί δὲ 176 έπικριθήσεται ή διαφωνία, εί μεν δια νοητού, είς απειρον έκβαλούμεν, εί δὲ ὑπὸ αίσθητοῦ, είς τὸν διάλληλον τὸ 5 γὰρ αἰσθητὸν πάλιν διαφωνούμενον, καὶ μὴ δυνάμενον δι' αύτοῦ ἐπικρίνεσθαι διὰ τὴν εἰς ἄπειρον ἔκπτωσιν, τοῦ νοητοῦ δεήσεται ώσπερ καὶ τὸ νοητὸν τοῦ αἰσθητοῦ. διὰ 177 ταῦτα δὲ δ ἐξ ὑποθέσεως λαμβάνων τι πάλιν ἄτοπος ἔσται. άλλὰ καὶ πρός τί ἐστι τὰ νοητά πρὸς γὰρ τὸν νοῦν νοητὰ 10 λέγεται, καλ εί ήν τη φύσει τοιούτον όποιον λέγεται, ούκ αν διεφωνήθη, ανήγθη οὖν και τὸ νοητὸν είς τοὺς πέντε τρόπους, διόπερ ἀνάγκη περί τοῦ προτεθέντος πράγματος: πάντως ήμᾶς ἐπέγειν.

Τοιοῦτοι μὲν καὶ οί παρὰ τοῖς νεωτέροις παραδιδό15 μενοι πέντε τρόποι' οὓς ἐκτίθενται οὐκ ἐκβάλλοντες τοὺς
δέκα τρόπους, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ ποικιλώτερον καὶ διὰ τούτων
σὺν ἐκείνοις ἐλέγχειν τὴν τῶν δογματικῶν προπέτειαν.

# ις΄ τίνες οι δύο τρόποι.

Παραδιδόασι δὲ καὶ δύο τρόπους ἐποχῆς ἐτέρους ἐπεὶ 178 γὰρ πῶν τὸ καταλαμβανόμενον ἤτοι ἐξ ἑαυτοῦ καταλαμ-

<sup>25</sup> κατασκευασμένων EB: κατεσκευασμένων A 28 sermo erit T 29 έσται και om. T 4 ύπο ML: ἀπο EAB 8 δ εξ ύπ. scripsi coll. T (qui ex supponere aliquid): εξ ύπ. ο G 9 νοῦν νοητὰ T (ad intellectum enim intelligibilia): νοοῦντα G cf. p. 38, 30 sq. 18 ἐπέχειν Salmasius post Stephanum: ἐπελθεῖν G: ἐπεξελθεῖν T (pertransire) 14 παρὰ Gen.: περὶ G: α T 16 καὶ om. EAB || τούτων T (per hos): τοῦτο G

βάνεσθαι δοπεί η έξ ετέρου, (δπομιμνήσποντες ότι ούτε έξ 20 έαυτοῦ τι οὕτε ἐξ ἐτέρου⟩ καταλαμβάνεται, τὴν περὶ πάν-20° των ἀπορίαν εισάγειν δοκοῦσιν. και ὅτι μεν οὐδεν εξ ξαυτοῦ καταλαμβάνεται, φασί, δήλον έκ της γεγενημένης παρά τοῖς φυσικοῖς περί τε τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν ἀπάντων οἶμαι διαφωνίας, ἡ δὴ ἀνεπίκριτός ἐστι μη δυναμένων ήμων μήτε αίσθητῷ μήτε νοητῷ κριτηρίω 25 χοῆσθαι διὰ τὸ πᾶν, ὅπερ ὰν λάβωμεν διαπεφωνημένον, 179 είναι ἄπιστον, διὰ δὲ τοῦτο οὐδ' ἐξ ξτέρου τι καταλαμβάνεσθαι συγχωροῦσιν. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἐξ οὖ τι καταλαμβάνεται ἀεί έξ έτέρου καταλαμβάνεσθαι δεήσει, είς τὸν διάλληλον ή τὸν ἄπειρον ἐμβάλλουσι τρόπον, εἰ δὲ βού- 80 λοιτό τις λαβεῖν ὡς ἐξ ἐαυτοῦ καταλαμβανόμενόν τι ἐξ οδ καταλαμβάνεται έτερον, άντιπίπτει το μηδεν έξ εαυτοῦ κατα- 40 λαμβάνεσθαι διὰ τὰ προειρημένα. τὸ δὲ μαχόμενον πῶς ἂν δύναιτο καταληφθηναι (η) ἀφ' ξαυτοῦ η ἀφ' ξτέρου, ἀποοούμεν, τού κριτηρίου της άληθείας η της καταλήψεως μή φαινομένου, σημείων δε και δίχα αποδείξεως διατρεπομένων, 5 καθάπερ εν τοῖς έξῆς εἰσόμεθα. τοσαῦτα μεν οὖν καὶ περί τῶν τρόπων τῆς ἐπογῆς ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκέσει λελέγθαι.

# ιζ΄ τίνες το όποι τῆς τῶν αἰτιολογικῶν ἀνατροπῆς.

180 ဪ Σσπερ δε τοὺς τρόπους ⟨τῆς⟩ ἐποχῆς παραδίδομεν, οὕτω καὶ τρόπους ἐκτίθενταί τινες, καθ' οῦς ἐν ταῖς κατὰ μέρος αἰτιολογίαις διαποροῦντες ἐφιστῶμεν τοὺς δογματικοὺς διὰ 10

<sup>§ 180</sup> sqq.: cf. Phot. Bibl. 212 (p. 170b 17—22 Bekk.).

<sup>20</sup> suppl. e T ex alio rememorantes quia neque ex se ipso quid neque ex alio cf. p. 80, 15 23 αἰσθητικῶν ΕΑΒ 26/27 διαπεφ. εἶναι ἄπιστον Τ (quod omne . . . . dissonans incredibile est): ἄπιστον εἶναι διαπεφ. G 29 καταλαμβάνεται L 1 καταλαμβάνεται Τ (ex quo apprehenditur aliud): τι καταλαμβάνειν G (sed M καταλαμβάνεται)  $\parallel$  αὐτοῦ ΕΑΒ 3  $\tilde{\eta}$  add. T (vel ex se ipso vel) 3/4 et dubitamus T 5 δίχα LEAB: δι' M: om. T (καὶ ἀποδείξεως?) 8 τοὺς om. M  $\parallel$  της add. Bekk. 10 invenimus T

τὸ μάλιστα ἐπὶ ταύταις αὐτοὺς μένα φρονεῖν, καὶ δη Αίνησίδημος όπτω τρόπους παραδίδωσι καθ' ούς οιεται πάσαν δογματικήν αιτιολογίαν ώς μογθηράν ελέγγων αποφήνασθαι. ών πρώτον μεν είναι φησι καθ' δυ [τρόπου] το της αίτιο- 181 15 λογίας γένος εν αφανέσιν αναστρεφόμενον ούν δμολογουμένην έγει την έκ των φαινομένων επιμαρτύρησιν δεύτερον δε καθ' δν πολλάκις εθεπιφορίας οθσης δαψιλούς ώστε πολυτρόπως αιτιολογήσαι τὸ ζητούμενον, καθ' ενα μόνον τρόπον τοῦτό τινες αἰτιολογοῦσιν' τρίτον καθ' ον των τε- 182 20 ταγμένως γινομένων αἰτίας ἀποδιδόασιν οὐδεμίαν τάξιν ἐπιφαινούσας τέταρτον καθ' ὂν τὰ φαινόμενα λαβόντες ώς γίνεται, και τα μη φαινόμενα νομίζουσιν ώς γίνεται κατειληφέναι, τάγα μεν δμοίως τοῖς φαινομένοις τῶν ἀφανῶν ἐπιτελουμένων, τάγα δ' οὐγ δμοίως ἀλλ' ἰδιαζόντως. 25 πέμπτον καθ' ον πάντες ως έπος είπεῖν κατὰ τὰς ἰδίας 188 τῶν στοιχείων ὑποθέσεις ἀλλ' οὐ κατά τινας κοινὰς καὶ δμολογουμένας εφόδους αιτιολογούσιν εκτον καθ' δν πολλάχις τὰ μέν σύμφωνα ταῖς ίδιαις δποθέσεσι παραλαμβάνουσιν, τὰ δὲ ἀντιπίπτοντα καὶ τὴν ἴσην ἔγοντα πιθανότητα 30 παραπέμπουσιν εβδομον καθ' ον πολλάκις αποδιδόασιν 184 αίτίας οὐ μόνον τοῖς φαινομένοις άλλὰ καὶ ταῖς ίδίαις δποθέσεσι μαγομένας όνδοον καθ' δυ πολλάκις όντων 41 απόρων δμοίως των τε φαίνεσθαι δοκούντων καὶ των έπιζητουμένων, έκ των δμοίως απόρων περί των δμοίως απόρων ποιούνται τὰς διδασκαλίας. οὐκ ἀδύνατον δέ φησι 185 καί κατά τινας επιμίκτους τρόπους, ήρτημένους έκ τῶν 5 προειρημένων, διαπίπτειν ένίους έν ταῖς αἰτιολογίαις. τάγα δ' αν και οι πέντε τρόποι της εποχης απαρκοίεν πρός τας αίτιολογίας. ήτοι γαρ σύμφωνον πάσαις ταῖς κατὰ φιλοσοφίαν αίρέσεσι καὶ τῆ σκέψει καὶ τοῖς φαινομένοις αίτίαν έρει τις η ού. και σύμφωνον μέν ίσως ούκ ένδέγεται τά 10 τε γάρ φαινόμενα καὶ τὰ ἄδηλα πάντα διαπεφώνηται. εί 186 δε διάφωνον, απαιτηθήσεται και ταύτης την αιτίαν, και

<sup>11/12</sup> Alνησίδημος Fabr.: δνησίδημος G: onisidimus T 14 τρόπον om. T (iam del. Kayser) 22 νομίζηται EAB 28 σύμφωνα Hz.: convenientia T: φωρατά G 6 ἀπαρχοῖεν Kayser: ἀπαρχοῦσι GT (sufficient) 11 διάφωνον Bekk.: διαφωνεί G

φαινομένην μέν φαινομένης ἢ ἄδηλον ἀδήλου λαμβάνων εἰς ἄπειρον ἐκπεσεῖται, ἐναλλὰξ δὲ αἰτιολογῶν εἰς τὸν διάλληλον. ἱστάμενος δέ που, ἢ ὅσον ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις λέξει τὴν αἰτίαν συνεστάναι, καὶ εἰσάγει τὸ πρός τι, ἀναιρῶν 15 τὸ πρὸς τὴν φύσιν, ἢ ἐξ ὁποθέσεώς τι λαμβάνων ἐπισχεθήσεται. ἔστιν οὖν καὶ διὰ τούτων ἐλέγχειν ἴσως τὴν τῶν δογματικῶν ἐν ταῖς αἰτιολογίαις προπέτειαν.

# ιη΄ περί τῶν σχεπτικῶν φωνῶν.

### ιθ΄ περίτης 'οὐ μᾶλλον' φωνης.

188 Ταύτην τοίνυν ότὲ μὲν ὡς ἔφην προφερόμεθα, ότὲ 25 δὲ οὕτως 'οὐδὲν μᾶλλον' οὐ γὰρ ὡς τινες ὑπολαμβάνουσι, τὴν μὲν 'οὐ μᾶλλον' ἐν ταῖς εἰδικαῖς ζητήσεσι παραλαμβάνομεν, τὴν δὲ 'οὐδὲν μᾶλλον' ἐν ταῖς γενικαῖς, ἀλλ' ἀδιαφόρως τήν τε 'οὐ μᾶλλον' καὶ τὴν 'οὐδὲν μᾶλλον' προφερόμεθα, καὶ νῦν ὡς περὶ μιᾶς διαλεξό- 30 μεθα. ἔστι μὲν οὖν αὕτη ἡ φωνὴ ἐλλιπής. ὡς γὰρ ὅταν λέγωμεν 'διπλῆ', δυνάμει φαμὲν 'έστία διπλῆ', καὶ ὅταν λέγωμεν 'πλατεῖα', δυνάμει λέγομεν 'πλατεῖα ὁδός', οῦτως ὅταν 42 εἴπωμεν 'οὐ μᾶλλον,' δυνάμει φαμὲν 'οὐ μᾶλλον τόδε ἡ 189 τόδε, ἄνω κάτω.' τινὲς μέντοι τῶν σκεπτικῶν παραλαμβάνουσιν ἀντὶ πύσματος τὸ 'οὐ', τοῦ 'τί μᾶλλον τόδε ἡ τόδε' τὸ

<sup>12</sup> et 16 λαμβάνειν ΕΑΒ 15 εἰσάξει Καγκετ 19 τούτων τε om. ΕΑΒ || τῶν om. Μ 20 <τινες > φωνάς τινας ΕΑΒ 24 δὲ om. L 32 διπλη δυνάμει L: δυνάμει διπλη ΕΑΒ: duplicem potentiam Τ || δυνάμει φαμὲν om. Μ || ἐστία G: domum Τ (fort. olnία cf. Lys. I 9): ἐσθης Fabr.: ἀπερίστιατος vel ἄστιατος Pappenheim 1 πλατεῖα et πλατεῖα ὁδός Diels: πλατεῖαν et πλατεῖαν όδόν GT (latam et viam latam) 4 τὸ οὐ Paris. Suppl. 133: τοῦ οὐ G: pro inter-

 $\Box$ 

42

5 'τί' παραλαμβάνοντες νῦν ἀντὶ αἰτίας, ἴν' ἢ τὸ λεγόμενον 'διὰ τί μᾶλλον τόδε ἢ τόδε;' σύνηθες δέ ἐστι καὶ πύσμασιν ἀντὶ ἀξιωμάτων χρῆσθαι, οἶον (Eur. Herc. fr. 1)

τίς τὸν Διὸς σύλλεπτρον οὐκ οἶδε βροτῶν;

παὶ ἀξιώμασιν ἀντὶ πυσμάτων, οἶον 'ζητῷ ποῦ οἰκεῖ Δίων' 10 παὶ 'πυνθάνομαι τίνος ἕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητήν.' ἀλλὰ καὶ τὸ τὶ ἀντὶ τοῦ διὰ  $\langle \tau i \rangle$  παραλαμβάνεται παρὰ Μενάνδρ $ω \cdot$  (fr. 900 Kock = 791 Koerte)

### τί γὰρ ἐγὰ κατελειπόμην;

δηλοῖ δὲ τὸ 'οὐ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε' καὶ πάθος ἡμέτερον, καθ' 109
15 δ διὰ τὴν Ισοσθένειαν τῶν ἀντικειμένων πραγμάτων εἰς ἀρρεψίαν καταλήγομεν, Ισοσθένειαν μὲν λεγόντων ἡμῶν τὴν ⟨ἰσότητα τὴν⟩ κατὰ τὸ φαινόμενον ἡμῖν πιθανόν, ἀντικείμενα δὲ κοινῶς τὰ μαχόμενα, ἀρρεψίαν δὲ τὴν πρὸς μηδέτερον συγκατάθεσιν. ἡ γοῦν 'οὐδὲν μᾶλλον' φωνὴ κὰν ἐμφαίνη χαρακτῆρα 191
20 συγκαταθέσεως ἢ ἀρνήσεως, ἡμεῖς οὐχ οὕτως αὐτῆ χρώμεθα, ἀλλ' ἀδιαφόρως αὐτὴν παραλαμβάνομεν καὶ καταχρηστικῶς, ἤτοι ἀντὶ πύσματος ἢ ἀντὶ τοῦ λέγειν 'ἀγνοῶτίνι μὲν τούτων χρὴ συγκατατίθεσθαι, τίνι δὲ μὴ' [συγκατατίθεσθαι]. πρόκειται ⟨γὰρ⟩ ἡμῖν δηλῶσαι τὸ φαινόμενον ἡμῖν κατὰ δὲ τὴν φωνὴν δι' ἦς αὐτὸ δηλοῦμεν ἀδιαφοροῦμεν. κἀκεῖνο δὲ χρὴ γινώσκειν, ὅτι προφερόμεθα τὴν 'οὐδὲν μᾶλλον' φωνὴν οὐ διαβεβαιούμενοι περὶ τοῦ πάντως ὑπάρχειν αὐτὴν ἀληθῆ καὶ βεβαίαν, ἀλλὰ κατὰ τὸ φαινόμενον ἡμῖν καὶ περὶ αὐτῆς λέγοντες.

rogatione et non pro quid hoc quam hoc T || ⟨ἀντί⟩ τοῦ Mu.: τοῦ Mau: τὸ G: ἀντί ἀξιώματος τοῦ 'οὐ μᾶλλον' πύσμα τὸ 'τί μᾶλλον', οἰοντί μᾶλλον τόδε ἢ τόδε Βekk.: ἀντί τοῦ 'διὰ τί' πύσματος τὸ 'τί μᾶλλον τόδε ἢ τόδε' Kayser 7 ἀντί om. EAB 11 τί add. Τ (propter quid) 16 ἰσοσθένειαν Pappenheim: ἰσότητα GT 16/17 ἰσότητα τὴν add. Pappenheim 17 πιθανόν ⟨καὶ ἀπιθανὸν ἰσότητα⟩ Ε. Weber 19 γοῦν Gen.: οὖν LEAB: om. M: igitur T || ἐμφαίνη MET (licet ostendat): ἐμφαίνει LAB 23/24 συγκ. om. T 24 γὰρ add. Τ (propositum est enim nobis) 29 fort. περὶ ταύτης?

# κ΄ περί ἀφασίας.

Περί δὲ τῆς ἀφασίας λέγομεν τάδε. φάσις καλεῖται δι- so 192 γῶς, κοινῶς καὶ ἰδίως, κοινῶς μὲν ἡ δηλοῦσα θέσιν η ἄρσιν φωνή, οίον ἡμέρα ἔστιν, οὐχ ἡμέρα ἔστιν, 43 ίδιως δὲ ἡ δηλοῦσα θέσιν μόνον, καθ' ο σήμαινόμενον τὰ ἀποφατικὰ οὐ καλοῦσι φάσεις. ούν ἀφασία ἀπόστασίς έστι τῆς κοινῶς λεγομένης φάσεως, ή ύποτάσσεσθαι λέγομεν τήν τε κατάφασιν και την απόφα- 5 σιν. ως είναι ἀφασίαν πάθος ήμετερον δι' δ ούτε τιθέναι τι 193 ούτε άναιρεῖν φαμεν. όθεν δηλόν έστιν, ότι καὶ τὴν ἀφασίαν παραλαμβάνομεν ούχ ώς πρός την φύσιν τοιούτων όντων τῶν πραγμάτων ώστε πάντως ἀφασίαν κινεῖν, ἀλλὰ δηλοῦντες ότι ήμεις νύν, ότε προφερόμεθα αὐτήν, ἐπὶ τῶνδε τῶν ζη- 10 τουμένων τοῦτο πεπόνθαμεν. κάκεῖνο χρή μνημονεύειν, δτι μηδεν τιθέναι μηδε άναιρεῖν φαμεν τῶν κατὰ τὸ ἄδηλον δογματικώς λεγομένων τοῖς γὰο κινοῦσιν ἡμᾶς παθητικώς καλ αναγκαστικώς αγουσιν είς συγκατάθεσιν είκομεν.

> κα΄ περί τοῦ 'τάχα' καὶ τοῦ 'ἔξεστι' καὶ τοῦ 'ἐνδέχεται'.

194 Τὸ δὲ 'τάχα' καὶ 'οὐ τάχα' καὶ 'ἔξεστι' καὶ 'οὐκ 15 ἔξεστι' καὶ 'ἐνδέχεται' καὶ 'οὐκ ἐνδέχεται' παραλαμβάνομεν ἀντὶ τοῦ 'τάχα μὲν ἔστιν τάχα δ' οὐκ ἔστιν', καὶ 'ἔξεστι μὲν εἶναι ἔξεστι δὲ μὴ εἶναι', καὶ 'ἐνδέχεται μὲν εἶναι ἐνδέχεται δὲ μὴ εἶναι', ὡς παραλαμβάνειν ἡμᾶς συντομίας χάριν τὸ 'μὴ ἐξεῖναι' ἀντὶ τοῦ 'ἐξεῖναι μὴ εἶναι', καὶ τὸ 'μὴ το ἐνδέχεσθαι' ἀντὶ τοῦ 'ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι', καὶ τὸ 'οὐ τάχα' 195 ἀντὶ 'τοῦ τάχα μὴ εἶναι'. πάλιν δὲ ἐνταῦθα οὐ φωνομαχοῦμεν, οὐδὲ εἰ φύσει ταῦτα δηλοῦσιν αί φωναί, ζητοῦμεν, ἀλλ' ἀδιαφόρως αὐτάς, ὡς εἶπον, παραλαμβάνομεν. ὅτι μέντοι

αὖται αι φωναι ἀφασίας εἰσι δηλωτικαί, πρόδηλον, οἶμαι. 25 δ γοῦν λέγων 'τάχα ἔστιν' δυνάμει τίθησι καὶ τὸ μάχεσθαι δοκοῦν αὐτῷ, τὸ 'τάχα μὴ εἶναι', τῷ μὴ διαβεβαιοῦσθαι περὶ τοῦ εἶναι αὐτό. δμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἔγει.

<sup>31</sup> post ποινῶς inser. τε L 1 ἄρνησιν AB 2/3 σημαίνον (sic) L 5 έλέγομεν Τ (dicebamus) 6 οὔτε Τ (neque): οὐδὲ G 12 τοῦ ἀδήλου dub. Bekk. 22 μονομαχοῦμεν ΕΑΒ 23 ταὐτὰ Pappenheim dubit.

#### κβ΄ περὶ τοῦ ἐπέχω'.

Τὸ δὲ 'ἐπέχω' παραλαμβάνομεν ἀντὶ τοῦ 'οὐκ ἔχω 196 30 εἰπεῖν τίνι χρὴ τῶν προκειμένων πιστεῦσαι ἢ τίνι ἀπιστῆσαι', δηλοῦντες ὅτι ἴσα ἡμῖν φαίνεται τὰ πράγματα πρὸς πίστιν καὶ ἀπιστίαν. καὶ εἰ μὲν ἴσα ἐστίν, οὐ διαβεβαιούμεθα' τὸ δὲ φαινόμενον ἡμῖν περὶ αὐτῶν, ὅτε ἡμῖν ὑπο-44 πίπτει, λέγομεν. καὶ ἡ ἐποχὴ δὲ εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἐπέχεσαι τὴν διάνοιαν ὡς μήτε τιθέναι τι μήτε ἀναιρεῖν διὰ τὴν ἰσοσθένειαν τῶν ζητουμένων.

# κή περί τοῦ 'οὐδὲν δρίζω'.

Περὶ δὲ τοῦ 'οὐδὲν δρίζω' ταῦτα φαμέν. δρίζειν 197 5 εἶναι νομίζομεν οὐχὶ τὸ ἀπλῶς λέγειν τι, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα ἄδηλον προφέρεσθαι μετὰ συγκαταθέσεως. οῦτω γὰρ οὐ-δὲν δρίζων ὁ σκεπτικὸς τάχα εὐρεθήσεται, οὐδὲ αὐτὸ τὸ 'οὐδὲν δρίζω' οὐ γάρ ἐστι δογματικὴ ὑπόληψις, τουτέστιν ἀδήλφ συγκατάθεσις, ἀλλὰ φωνὴ πάθους ἡμετέρου δηλω-10 τική. ὅταν οὖν εἴπη ὁ σκεπτικὸς 'οὐδὲν δρίζω', τοῦτό φησιν 'ἐγὰρ οῦτω πέπονθα νῦν ὡς μηδὲν τῶν ὑπὸ τὴν ξήτησιν τήνδε πεπτωκότων τιθέναι δογματικῶς ἢ ἀναιρεῖν'. τοῦτο δέ φησι λέγων τὸ ἐαυτῷ φαινόμενον περὶ τῶν προκειμένων ἀπαγγελτικῶς, οὐ ⟨δογματικῶς⟩ μετὰ πεποιθήσεως [ 15 ἀποφαινόμενος, ἀλλ' ἢ πάσχει διηγούμενος.

# κδ΄ περί τοῦ 'πάντα ἐστὶν ἀόριστα'.

Καὶ ἡ ἀοριστία δὲ πάθος διανοίας ἐστί, καθ' ὁ οὕτε 198 αἴρομέν τι οὕτε τιθεμεν τῶν δογματικῶς ζητουμένων, τουτέστι τῶν ἀδήλων. ὅταν οὖν λέγη ὁ σκεπτικὸς ʿπάντα ἐστὶν ἀόριστα', τὸ μὲν 'ἔστι' λαμβάνει ἀντὶ τοῦ 'φαίνεσθαι 20 αὐτῷ', πάντα δὲ λέγει οὐ τὰ ὅντα ἀλλ' ἄπερ διεξῆλθε τῶν παρὰ τοῖς δογματικοῖς ζητουμένων ἀδήλων, ἀόριστα δὲ μὴ προύχοντα τῶν ἀντικειμένων ἢ κοινῶς μαχομένων κατὰ πίστιν ἢ ἀπιστίαν. καὶ ὥσπερ δ λέγων 'περιπατῶ' δυνά- 199

<sup>7 (</sup>τὸ) αὐτὸ τὸ ΕΑΒ 11 οὕτε ΕΑΒ 14 ἀπαγγελτικῶς, οὐ δογματικῶς Τ (assertive non dogmatice): οὐκ ἀπαγγελτικῶς G cf. p. 45, 26/7. 22 προύχοντα Gen.: προϋπάρχοντα GT (preexistentia)

μει φησίν 'έγὰ περιπατῶ', οθτως ὁ λέγων 'πάντα ἐστὶν ἀόριστα' συσσημαίνει 'καθ' ἡμᾶς' ἢ 'ὡς πρὸς ἐμὲ' ἢ 'ὡς 26 ἐμοὶ φαίνεται', ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον τοιοῦτον 'ὅσα ἐπῆλ-θον τῶν 〈παρὰ τοῖς〉 δογματικοῖς ζητουμένων, τοιαῦτά μοι φαίνεται ὡς μηδὲν αὐτῶν τοῦ μαχομένου προύχειν μοι δοκεῖν κατὰ πίστιν ἢ ἀπιστίαν.'

κέ περί τοῦ 'πάντα ἐστίν ἀκατάληπτα'.

200 Οῦτω δὲ φερόμεθα καὶ ὅταν λέγωμεν 'πάντα ἐστὶν so ἀκατάληπτα' καὶ γὰρ τὸ 'πάντα' ὁμοίως ἐξηγούμεθα καὶ τὸ 'ἐμοὶ' συνεκδεχόμεθα, ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον τοιοῦτον 'πάντα ὅσα ἐφώδευσα τῶν δογματικῶς ζητουμένων ἀδήλων φαίνεται μοι ἀκατάληπτα.' τοῦτο δέ ἐστιν οὐ δια- 45 βεβαιουμένου περὶ τοῦ τὰ παρὰ τοῖς δογματικοῖς ζητούμενα φύσεως εἶναι τοιαύτης ὡς εἶναι ἀκατάληπτα, ἀλλὰ τὸ ἑαυτοῦ πάθος ἀπαγγέλλοντος, καθ' ὅ, φησίν, ὑπολαμβάνω ὅτι ἄχρι νῦν οὐδὲν κατέλαβον ἐκείνων ἐγὼ διὰ τὴν 5 τῶν ἀντικειμένων ἰσοσθένειαν ὅθεν καὶ τὰ εἰς περιτροπὴν φερόμενα πάντα ἀπάδοντα εἶναι δοκεῖ μοι τῶν ὑφ' ἡμῶν ἀπαγγελλομένων.

κς' περί τοῦ 'ἀκαταληπτῶ' καὶ 'οὐ καταλαμβάνω'.

201 Καὶ ἡ 'ἀκαταληπτῶ' δὲ καὶ ἡ 'οὐ καταλαμβάνω' φωνὴ πάθους οἰκείου ἐστὶ δηλωτική, καθ' ὃ ἀφίσταται ὁ 10 σκεπτικὸς ὡς πρὸς τὸ παρὸν τοῦ τιθέναι τι τῶν ζητουμένων ἀδήλων ἢ ἀναιρεῖν, ὡς ἔστι δῆλον ἐκ τῶν προειρημένων ἡμῖν περὶ τῶν ἄλλων φωνῶν.

κζ περί τοῦ παντί λόγφ λόγον ἴσον ἀντικεῖσθαι.

202 "Όταν δὲ λέγωμεν 'παντὶ λόγω λόγος ἴσος ἀντίκειται', παντὶ μὲν λέγομεν τῷ δφ' ἡμῶν διεξωδευμένω, λόγον δέ 15 φαμεν οὐχ ἇπλῶς ἀλλὰ τὸν κατασκευάζοντά τι δογματι-

<sup>24</sup> et dicit T 25 η primum T (vel quo ad me): τὸ G 27 παρὰ τοῖς add. Τ (eorum que a dogmaticis queruntur) coll. p. 44, 21: τῶν δογματικοῖς ΜL (sic): τοῖς δογματικοῖς EAB: τῶν δογματικοῖς Bekk. 32 ἐμοὶ ⟨φαίνεται⟩ Kayser coll. p. 45, 20. 296, 26. 2 τὰ om. EAB || τοῖς om. M 8 ἐπαγγελλομένων ci. Hz. 9 ἡ ὑπολαμβάνω EAB 14 ἴσος om. Τ

κώς, τουτέστι περί ἀδήλου, καί οὐ πάντως τον ἐκ λημμάτων και ἐπιφορᾶς άλλὰ τὸν ὁπωσοῦν κατασκευάζοντα. 'ἔσον' δέ φαμεν κατά πίστιν ή απιστίαν, τό τε 'αντίκειται' λαμ-20 βάνομεν άντι τοῦ 'μάγεται' ποινῶς, και τὸ 'ὡς ἐμοι φαίνεται' συνεκδεγόμεθα. όταν οὖν εἶπω 'παντὶ λόγω λόγος 208 ἴσος αντίκειται<sup>3</sup>, δυνάμει τοῦτό φημι 'παντὶ τῷ ὑπ' ἐμοῦ ζητουμένω λόγω, ος κατασκευάζει τι δογματικώς, έτερος λόγος κατασκευάζων τι δογματικώς, ίσος αὐτῷ κατὰ πίστιν 25 καὶ ἀπιστίαν, ἀντικεῖσθαι φαίνεται μοι', ὡς είναι τὴν τοῦ λόγου προφοράν οὐ δογματικήν άλλ' άνθοωπείου πάθους άπαγγελίαν, δ έστι φαινόμενον τῷ πάσγοντι. προφέρονται 204 δέ τινες και οθτω την φωνήν παντί λόγω λόγον ίσον άντικεῖσθαι', άξιοῦντες παραγγελματικώς τοῦτο 'παντί 30 λόγω δογματικώς τι κατασκευάζοντι λόγον δογματικώς ζητούντα, ἴσον κατὰ πίστιν καὶ ἀπιστίαν, μαχόμενον αὐτῷ ἀντιτιθῶμεν', ἵνα ὁ μὲν λόγος αὐτοῖς ἡ πρὸς τὸν σκέ-46 πτικόν, χρῶνται δὲ ἀπαρεμφάτω ἀντὶ προστακτικοῦ, τῷ 'άντικεῖσθαι' άντι τοῦ 'ἀντιτιθῶμεν'. παραγγέλλουσι δὲ τοῦτο 205 τα σκεπτικώ, μή πως ύπο του δογματικού παρακρουσθείς άπείπη την περί αὐτοῦ ζήτησιν, καὶ τῆς φαινομένης αὐ-5 τοῖς ἀταραξίας, ἢν νομίζουσι παρυφίστασθαι τῆ περὶ πάντων έπογη, καθώς έμποοσθεν ύπεμνήσαμεν (§ 29), σφαλή προπετευσάμενος.

κή παραπήγματα ύπὲς τῶν σκεπτικῶν φωνῶν.

Περὶ τοσούτων ἀρκέσει τῶν φωνῶν ὡς ἐν ὑποτυπώσει 206 διεξελθεῖν, ἄλλως τε καὶ ἐπεὶ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν εἰρημένων 10 δυνατόν ἐστι λέγειν καὶ περὶ τῶν παραλελειμμένων. περὶ πασῶν γὰρ τῶν σκεπτικῶν φωνῶν ἐκεῖνο χρὴ προειληφέναι, ὅτι περὶ τοῦ ἀληθεῖς αὐτὰς εἶναι πάντως οὐ διαβεβαιούμεθα, ὅπου γε καὶ ὑφ' ἐαυτῶν αὐτὰς ἀναιρεῖσθαι λέγομεν δύνασθαι, συμπεριγραφομένας ἐκείνοις περὶ ὧν

<sup>17/18</sup> τῶν ἐγκλημάτων Μ 23 ζητουμένω Gen.: ἔζητημένω ML: ἐζητουμένω EB: ἐξητουμένω Α 27 δ — πάσχοντι om. Τ 28/29 ἴσον ἀντικ. ML: ἀντικεῖσθαι τὸν ἴσον ΕΑΒ: ἴσον om. Τ 4/5 αὐτῆς ΕΑΒ 8 de tot autem Τ 14 συμπεριγο. Τ (circumscriptas cum illis): ἐμπεριγο. G

λέγονται, καθάπες τὰ καθαςτικά τῶν φαςμάκων οὐ μόνον 15 τους χυμούς υπεξαιρεί του σώματος, άλλα και ξαυτά τοίς 207 χυμοῖς συνεξάγει. φαμὲν δὲ καὶ ὡς οὐ κυρίως δηλοῦντες τὰ πράγματα, ἐφ' ὧν παραλαμβάνονται, τίθεμεν αὐτάς. άλλ' άδιαφόρως και εί βούλονται καταγρηστικώς ούτε γάρ πρέπει τῷ σκεπτικῷ φωνομαχεῖν, ἄλλως τε ἡμῖν συνεργεί 20 τὸ μηδὲ ταύτας τὰς φωνὰς είλικρινῶς σημαίνειν λέγεσθαι. 208 άλλὰ πρός τι καί ως πρός τούς σκεπτικούς. πρός τούτοις κάκείνου δεί μεμνήσθαι, ότι οὐ περί πάντων τῶν πραγμάτων καθόλου φαμέν αὐτάς, άλλὰ περί τῶν ἀδήλων καὶ των δογματικώς ζητουμένων, καί στι το φαινόμενον ήμιν 25 φαμεν και ούγι διαβεβαιωτικώς περί της φύσεως των έκτος δποκειμένων αποφαινόμεθα έκ γαο τούτων παν σόφισμα πρός φωνήν ένεγθεν σκεπτικήν οίομαι δύνασθαι διατρέπε-209 σθαι. ἐπεὶ δὲ τὴν ἔννοιαν καὶ τὰ μέρη καὶ τὸ κριτήριον και τὸ τέλος, ἔτι δὲ τοὺς τρόπους τῆς ἐποχῆς ἐφοδεύσαν- 80 τες, και περί των σκεπτικών φωνών ειπόντες, του γα- 47 ρακτήρα της σκέψεως έμπεφανίκαμεν, ακόλουθον ήγούμεθα είναι και των παρακειμένων αὐτη φιλοσοφιών την πρός αὐτὴν διάκρισιν συντόμως ἐπελθεῖν, ἵνα σαφέστερον την εφεκτικήν αγωγήν κατανοήσωμεν. αρξώμεθα δε από 5 της 'Ηραπλειτείου φιλοσοφίας.

#### κθ' ὅτι διαφέρει ἡ σκεπτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ἡρακλειτ ⟨εί⟩ου φιλοσοφίας.

210 Ότι μεν οὖν αὖτη διαφέρει τῆς ἡμετέρας ἀγωγῆς, πρόδηλον· δ μεν γὰρ Ἡράκλειτος περὶ πολλῶν ἀδήλων ἀποφαίνεται δογματικῶς, ἡμεῖς δ' οὐχί, καθάπερ εἴρηται. ἐπεὶ
δὲ οἱ περὶ τὸν Αἰνησίδημον ἔλεγον δδὸν εἶναι τὴν 10
σκεπτικὴν ἀγωγὴν ἐπὶ τὴν Ἡρακλείτειον φιλοσοφίαν, διότι προηγεῖται τοῦ τἀναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑπάρχειν
τὸ τἀναντία περὶ τὸ αὐτὸ φαίνεσθαι, καὶ οἱ μὲν σκεπτικοὶ
φαίνεσθαι λέγουσι τὰ ἐναντία περὶ τὸ αὐτό, οἱ δὲ Ἡρακλείτειοι ἀπὸ τούτου καὶ ἐπὶ τὸ ὑπάρχειν αὐτὰ μετέρχονται, 15

<sup>20</sup> ăllws Bekk.: ảll'  $\dot{\omega}_S$  GT (set sicut) 22 xal  $\dot{\omega}_S$  Kayser: xal $\ddot{\omega}_S$  GT (bene) 29 tà  $\mu \not\in \eta$  GT (partes): malim tàs àqxàs cf. p. 3, 21. 10 δυησίδημου G: enesidimum T cf. p. 40, 12.

φαμέν πρός τούτους, ὅτι τὸ τὰ ἐναντία περὶ τὸ αὐτὸ φαίνεσθαι οὐ δόγμα ἐστὶ τῶν σκεπτικῶν ἀλλὰ πρᾶγμα οὐ μόνον τοῖς σκεπτικοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ὑποπίπτον οὐδεὶς γοῦν τολμήσαι ἂν 211 20 είπεῖν ὅτι τὸ μέλι οὐ γλυκάζει τοὺς ὑγιαίνοντας ἢ ὅτι τούς Ιπτερικούς οὐ πικράζει, ώστε ἀπὸ κοινῆς τῶν ἀνθρώπων προλήψεως ἄρχονται οί Ἡρακλείτειοι, καθάπερ και ήμεις, ίσως δε καί αι άλλαι φιλοσοφίαι. διόπερ εί μέν ἀπό τινος των σκεπτικώς λεγομένων ελάμβανον τὸ 25 τάναντία περί τὸ αὐτὸ ὑποκεῖσθαι, οἶον τοῦ κάντα έστὶν ἀκατάληπτα' ἢ τοῦ 'οὐδὲν δρίζω' ἢ τινος τῶν παραπλησίων, ίσως αν συνήγον δ λέγουσιν έπει δε άργας έγουσιν ού μόνον ήμιν άλλὰ καὶ τοῖς άλλοις φιλοσόφοις καὶ τῷ βίω ὑποπιπτούσας, τί μᾶλλον τὴν ἡμετέραν ἀγω-30 γην η εκάστην των άλλων φιλοσοφιών η και τον βίον δόον επι την Ηρακλείτειον φιλοσοφίαν είναι λέγοι τις άν, ἐπειδὴ πάντες κοιναῖς ὅλαις κεχοήμεθα; μήποτε δὲ 212 οὐ μόνον οὐ συνεργεῖ πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς Ἡρακλει-48 τείου φιλοσοφίας ἡ σκεπτικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ καὶ ἀποσυνεργεῖ, είνε δ σκεπτικός πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡρακλείτου δογματιζόμενα ως προπετώς λεγομενα διαβάλλει, εναντιούμενος μεν τη έκπυρώσει, εναντιούμενος δε τω τα εναντία περί 5 τὸ αὐτὸ ὑπάργειν, καὶ ἐπὶ παντὸς δόγματος τοῦ Ἡρακλείτου την μεν δογματικήν προπέτειαν διασύρων, τὸ δὲ 'οὐ καταλαμβάνω' καὶ τὸ 'οὐδὲν δρίζω' ἐπιφθεγγόμενος, ως έφην έμποοσθεν όπες μάχεται τοῖς Ήρακλειτείοις. άτοπον δέ έστι τὸ τὴν μαχομένην ἀγωγὴν δδὸν είναι λέ10 γειν τῆς αίρέσεως ἐκείνης ἡ μάχεται ἄτοπον ἄρα τὸ τὴν σκεπτικὴν ἀγωγὴν ἐπὶ τὴν Ἡρακλείτειον φιλοσοφίαν δδὸν είναι λέγειν.

λ' τίνι διαφέρει ή σκεπτική άγωγή τῆς Δημοκριτείου φιλοσοφίας.

'Αλλὰ καὶ ή Δημοκρίτειος φιλοσοφία λέγεται κοινω- 213 νίαν ἔχειν πρὸς τὴν σκέψιν, ἐπεὶ δοκεῖ τῆ αὐτῆ ὅλη ἡμῖν

<sup>16</sup> τούτους ML: αὐτοὺς EAB: ad quos ita dicimus T 24 σκεπτικῶν EAB 7 οὐ καταλ. Stephanus: οὐχ ὑπολαμβάνω GT (non presumo) 10 λέγειν (πρὸς γνῶσιν) Kayser || ἡς EAB

κεχοῆσθαι ἀπὸ γὰο τοῦ τοῖς μὲν γλυκὺ φαίνεσθαι τὸ 16 μέλι τοῖς δὲ πικοὸν τὸν Δημόκοιτον (Α 134 Diels) ἐπιλογίζεσθαί φασι τὸ μήτε γλυκὸ αὐτὸ εἶναι μήτε πικοόν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιφθέγγεσθαι τὴν 'οὐ μᾶλλον' φωνὴν σκεπτικὴν οὖσαν. διαφόρως μέντοι χρῶνται τῆ 'οὐ μᾶλλον' φωνῆ οῖ τε σκεπτικοὶ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Δημοκρίτου 20 ἐκεῖνοι μὲν γὰο ἐπὶ τοῦ μηδέτερον εἶναι τάττουσι τὴν φωνήν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τοῦ ἀγνοεῖν, πότερον ἀμφότερα ἢ οὐ-214 θέτερόν τι ἔστι τῶν φαινομένων. ώστε καὶ κατὰ τοῦτο μὲν διαφέρομεν, προδηλοτάτη δὲ γίνεται ἡ διάκρισις ὅταν ὁ Δημόκριτος (Β 9 Diels) λέγη 'ἐτεῆ δὲ ἄτομα καὶ 25 κενόν'. 'ἐτεῆ' μὲν γὰο λέγει ἀντὶ τοῦ 'ἀληθεία' κατ' ἀλήθειαν δὲ ὑφεστάναι λέγων τάς τε ἀτόμους καὶ τὸ κενὸν ὅτι διενήνοχεν ἡμῶν, εἰ καὶ ἀπὸ τῆς ἀνωμαλίας τῶν φαινομένων ἄρχεται, περιττόν οἶμαι λέγειν.

λα΄ τίνι διαφέρει της Κυρηναϊκης ή σκέψις.

215 Φασί δέ τινες ὅτι ἡ Κυρηναϊκὴ ἀγωγὴ ἡ αὐτή ἐστι τῆ <sup>29 2</sup> σκέψει, ἐπειδὴ κἀκείνητὰ πάθη μόνα φησί καταλαμβάνε- <sup>30</sup> σθαι. διαφέρει δὲ αὐτῆς, ἐπειδὴ ἐκείνη μὲν τὴν ἡ δονὴν καὶ τὴν λείαν τῆς σαρκὸς κίνησιν τέλος είναι λέγει, ἡμεῖς δὲ τὴν ἀταραξίαν, ἡ ἐναντιοῦται τὸ κατ ἐκείνους τέλος: 49 καὶ γὰρ παρούσης τῆς ἡδονῆς καὶ μὴ παρούσης ταραχὰς ὑπομένει ὁ διαβεβαιούμενος τέλος εἶναι τὴν ἡδονήν, ὡς ἐν τῷ περὶ τοῦ τέλους (§ 25—30) ἐπελογισάμην. εἶτα ἡμεῖς μὲν ἐπέχομεν ὅσον ἐπὶ τῷ λόγφ περὶ τῶν ἐκτὸς ὑποκειμένων, δοί δὲ Κυρηναϊκοὶ ἀποφαίνονται φύσιν αὐτὰ ἔχειν ἀκατάληπτον.

λβ΄ τίνι διαφέρει τῆς Πρωταγορείου ἀγωγῆς ἡ σπέψις.

216 Καὶ ὁ Ποωταγόρας (Α 14 Diels) δὲ βούλεται πάντων χοημάτων είναι μέτρον τὸν ἄνθοωπον, τῶν μὲν

<sup>30/31</sup> καταλαμβάνεσθαι Pohlenz coll. adv. dogm. I 191: καταλαμβάνειν GT (comprehendere) 5 περί om. T

10 όντων ώς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ώς οὐκ ἔστιν, 'μέτρον' μεν λέγων το πριτήριον, 'γρημάτων' δε των πραγμάτων, ως δυνάμει φάσκειν πάντων πραγμάτων κριτήριον είναι τον άνθρωπον, των μέν όντων ως έστιν, των δέ ούκ οντων ως ουκ έστιν, και διά τουτο τίθησι τά φαινόμενα 15 επάστω μόνα, και ούτως εισάγει το πρός τι. διο και δοκεί 217 κοινωνίαν έγειν πρός τους Πυρρωνείους. διαφέρει δε αύτῶν, καὶ εἰσόμεθα τὴν διαφοράν, έξαπλώσαντες συμμέτρως τὸ δοκοῦν τῷ Πρωταγόρα, φησίν οὖν ὁ ἀνὴρ τὴν δλην δευστήν είναι, δεούσης δὲ αὐτῆς συνεχῶς προσθέ-20 σεις άντι τῶν ἀποφορήσεων γίγνεσθαι και τὰς αἰσθήσεις μετακοσμεῖσθαί τε καὶ ἀλλοιοῦσθαι παρά τε (τὰς) ήλικίας και παρὰ τὰς ἄλλας κατασπευάς τῶν σωμάτων, λέγει δὲ καὶ τοὺς λόγους πάν- 218 των τῶν φαινομένων ὑποκεῖσθαι ἐν τῆ δλη, ὡς 26 δύνασθαι την δλην όσον ἐφ' ξαυτη πάντα είναι δσα πᾶσι φαίνεται, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἄλλοτε άλλων ἀντιλαμβάνεσθαι παρὰ τὰς διαφόρους αὐτῶν διαθέσεις τὸν μὲν γὰο κατὰ φύσιν ἔχοντα έκεινα των έν τη ύλη καταλαμβάνειν ἃ τοις κατά 30 φύσιν έχουσι φαίνεσθαι δύναται, τὸν δὲ παρὰ φύσιν ἃ τοῖς παρὰ φύσιν. καὶ ἤδη παρὰ τὰς 219 ήλικίας και κατά το ύπνοῦν ἢ ἐγρηγορέναι καὶ καθ ξκαστον είδος των διαθέσεων δ αὐτὸς λόγος. γίνεται τοίνυν κατ' αὐτὸν τῶν ὄντων κριτήριον 35 δ άνθρωπος πάντα γὰρ τὰ φαινόμενα τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἔστιν, τὰ δὲ μηδενὶ τῶν ἀνθρώπων φαι-50 νόμενα ο δδε έστιν. δρώμεν οδν ότι και περί του την ύλην δευστήν είναι και περί τοῦ τοὺς λόγους τῶν φαινομένων πάντων εν αὐτη δποκεῖσθαι δογματίζει, ἀδήλων ὄντων καὶ ἡμῖν ἐφεκτῶν.

<sup>11</sup> μέτρον — 14 ἔστιν om. EAB 15 οὕτως LEABT (ita): διὰ τοῦτο Μ 15 διὸ — 16 Πυρρ. om. Τ 22 τὰς addidi coll. p. 49, 81. 80 τὸν Τ (praeter naturam habentem): τοὺς G

λγ΄ τίνι διαφέρει τῆς 'Ακαδημαϊκῆς φιλοσοφίας ή σκέψις.

Φασί μέντοι τινές ότι ή 'Ακαδημαϊκή φιλοσοφία ή αὐτή 5 220 έστι τη σκέψει διόπερ απόλουθον αν είη και περί τούτου διεξελθείν. 'Ακαδημίαι δὲ γεγόνασιν, ὡς φασὶ⟨ν οί⟩ πλείους [η], τρεῖς, μία μὲν καὶ ἀργαιοτάτη ἡ τῶν περί Πλάτωνα, δευτέρα δὲ καὶ μέση ή τῶν περί Αρκεσίλαον τον ακουστήν Πολέμωνος, τρίτη δὲ καὶ 10 νέα ή τῶν περί Καρνεάδην και Κλειτόμαγον Ενιοι δὲ καὶ τετάρτην προστιθέασι τὴν περὶ Φίλωνα καὶ Χαρμίδαν, τινές δὲ καὶ πέμπτην καταλέγουσι τὴν 221 περὶ [τὸν] 'Αντίοχον. ἀρξάμενοι τοίνυν ἀπὸ τῆς ἀρχαίας ϊδωμεν την (πρός ήμας) διαφοράν των είρημένων φιλο- 15 σοφιών. τὸν Πλάτωνα οὖν οἱ μὲν δογματικὸν ἔφασαν είναι, οί δὲ ἀπορητικόν, οί δὲ κατὰ μέν τι ἀπορητικόν, κατά δέ τι δογματικόν έν μὲν γὰο τοῖς γυμναστικοῖς [φασι] λόγοις, ένθα δ Σωκράτης εἰσάγεται ήτοι παίζων πρός τινας ή άγωνιζόμενος πρός σοφιστάς, 20 νυμναστικόν τε καὶ ἀπορητικόν φασιν ἔχειν αὐτὸν χαρακτήρα, δογματικόν δέ, Ενθα σπουδάζων αποφαίνεται ήτοι 222 διὰ Σωπράτους ή Τιμαίου ή τινος τῶν τοιούτων. περί μὲν οὖν τῶν δογματικὸν αὐτὸν εἶναι λεγόντων, ἢ κατὰ μέν τι δογματικόν, κατά δέ τι ἀπορητικόν, περισσόν ἂν είη λέγειν 25 νῦν αὐτοὶ γὰρ δμολογοῦσι τὴν πρὸς ἡμᾶς διαφοράν. περὶ δὲ τοῦ εἰ ἔστιν εἰλικοινῶς σκεπτικός πλατύτερον μὲν ἐν

<sup>§§ 220—235 (</sup>om. fort. 228—225) Aenesidemo attribuit Natorp Mus. Rhen. 38 p. 32.

<sup>7</sup> δὲ οπ. Μ || γεγονασιν οπ. EAB || post φασι Μ habet lacunam 5 literarum, οί suppl. Kayser 8 post πλείους EAB add. μὲν || ἢ del. Kayser || ναὶ μία EAB || τὸν EAB 9 τὸν ΜΕΑΒ 12 τὴν Fabr.: τῶν G 13 τὴν  $\langle \tau$ ῶν Gen. 14 τὸν delevi 15 πρὸς ἡμᾶς suppl. coll. 50, 26. 52, 5. 17 17/18 21 25 ἀπορητικὸν Bekk.: ἀπορηματικὸν G 19 φασι οπ. Τ 21 γυμναστικόν τε καὶ del. ut glossema Rüstow 26 καὶ τὴν EAB || quae inter nos et illos est differentia T

τοῖς ὑπομνήμασι διαλαμβάνομεν, νῦν δὲ ὡς ἐν ὑποτυπώσει διαλεξόμεθα κατά (τῶν) περί Μην όδο τον καί Αίνη σίδη μον 30 (οὖτοι νὰο μάλιστα ταύτης προέστησαν τῆς στάσεως), ὅτι ὅταν δ Πλάτων ἀποφαίνηται περί ιδεῶν ἢ περί τοῦ πρόνοιαν είναι ή περί τοῦ τὸν ἐνάρετον βίον αίρετώτερον είναι τοῦ 51 μετά κακιών, είτε ως υπάργουσι τούτοις συγκατατίθεται, δογματίζει, είτε ως πιθανωτέροις προστίθεται, έπει προκρίνει τι κατά πίστιν ή άπιστίαν, έκπέφευγε του σκεπτικον γαρακτήρα ως γάρ και τοῦτο ήμιν έστιν αλλότριον, ε έκ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων πρόδηλον. εἰ δέ τινα καί 223 σκεπτικώς προφέρεται, ὅταν, ὡς φασί, γυμνάζηται, οὐ παρὰ τοῦτο ἔσται σκεπτικός ὁ γὰρ περὶ ἐνὸς δογματίζων, η προκρίνων φαντασίαν φαντασίας όλως κατά πίστιν ή άπιστίαν (ἢ ἀποφαινόμενος) περί τινος τῶν ἀδήλων, τοῦ 10 δογματικού γίνεται χαρακτήρος, ώς δηλοί και δ Τίμων (Fr. poet. phil. p. 200 Diels = Vorsokr. 2 11 A 35) διὰ τῶν περί Σενοφάνους αὐτῷ λεγομένων. ἐν πολλοῖς γὰρ αὐτὸν ἐπαι- 224 νέσας [τὸν Ξενοφάνην], ὡς καὶ τοὺς σίλλους αὐτῷ ἀναθεῖναι, εποίησεν αὐτὸν όδυρόμενον καὶ λέγοντα ώς και ένων ὄφελον πυκινοῦ νόου ἀντιβολησαι 15

άμφοτερόβλεπτος δολίη δ' δόῷ ἐξαπατήθην ποεσβυγενης ἔτ' ἐὰν καὶ ἀμενθήριστος ἁπάσης σκεπτοσύνης. ὅππη γὰο ἐμὸν νόον εἰρύσαιμι, εἰς εν ταὐτό τε πᾶν ἀνελύετο πᾶν δ' ἐὸν αἰεί πάντη ἀνελκόμενον μίαν εἰς φύσιν ἵσταθ' ὁμοίην.

διὰ τοῦτο γοῦν καὶ ὑπάτυφον αὐτὸν λέγει, καὶ οὐ τέλειον ἄτυφον, δι ὧν φησι (Diels Vorsokr. 11 A 35)

<sup>29</sup> λέγομεν Τ (dicimus): διαλαμβάνομεν G || κατὰ ⟨τοὺς⟩ περὶ Μηνόδοτον Natorp: κατὰ περμήδοτον GT (secundum permindotum): κατὰ Μηνόδοτον Fabr.: κατὰ Ἡρόδοτον Pappenheim 6 σκεπτικὰ EAB 7 περὶ τούτον EAB 8 δίως om. T 9 add. Pappenheim 12 ἐν — 25 διέσυρεν om. T 13 τ. Ξ. del. Kayser 16 ἀμφοτερόβλεπτος LM: ἀμφοτερόβλεπτα EAB: ἀμφοτεροβλέπτον dubit. Bekk. 17 ἔτ' ἐων G: ἐτέων dubit. Bekk.: τε γέρων Nauck || ἀμενθήριστος Bergk: ἀπενθήριστος G 18 ὅπη ML: ὅπον EAB 19 ταὐτό τε ML: ταυτότης EAB 20 ὁμοίην EAB: ὁμοία L: ἰσοσταθμοίην M 21 τελείως Menagius 29 διαλεξόμεθα Nebe || ⟨τῶν⟩ Hz.

Εεινοφάνης ὑπάτυφος, ὁμηραπάτης ἐπισκώπτης, εἰ τὸν ἀπ' ἀνθρώπων θεὸν ἐπλάσατ' ἴσον ἁπάντη, 〈ἀτρεμῆ〉 ἀσκηθῆ νοερώτερον ἠὲ νόημα.

(άτρεμῆ) ἀσκηθῆ νοερώτερον ἡὲ νόημα.
35 ὑπάτυφον μὲν γὰρ εἶπε τὸν κατά τι ἄτυφον, ὁμηραπά-της δὲ ἐπισκώπτην, ἐπεὶ τὴν παρ Ὁμήρφ ἀπάτην διέσυρεν.
225 ἐδογμάτιζε δὲ ὁ Ξενοφάνης παρὰ τὰς τῶν ἄλλων ἀνθρώ-5² πων προλήψεις Ἐν εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τὸν θεὸν συμφυῆ τοῖς πᾶσιν, εἶναι δὲ σφαιροειδῆ καὶ ἀπαθῆ καὶ ἀμετάβλητον καὶ λογικόν ὅθεν καὶ ῥάδιον τὴν Ξενοφάνους πρὸς ἡμᾶς διαφορὰν ἐπιδεικνύναι. πλὴν ἀλλ ἐκ τῶν εἰρημένων πρόδηλον, ὅτι κᾶν περὶ τινων ἐπαπορῆ ὁ Πλάτων, ἀλλ ἐπεὶ ἔν τισι φαίνεται ἢ περὶ ὑπάρξεως ἀποφαινόμενος πραγμάτων ἀδήλων ἢ προκρίνων ἄδηλα κατὰ πίστιν, οὐκ ἂν εἴη σκεπτικός.

226 Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς νέας ᾿Ακαδημίας, εἰ καὶ ἀκατάληπτα 10 εἶναι πάντα φασί, διαφέρουσι τῶν σκεπτικῶν ἴσως μὲν καὶ κατ αὐτὸ τὸ λέγειν πάντα εἶναι ἀκατάληπτα (διαβεβαιοῦνται γὰρ περὶ τούτου, ὁ δὲ σκεπτικὸς ἐνδέχεσθαι καὶ καταληφθῆ-ναὶ τινα προσδοκᾶ), διαφέρουσι δὲ ἡμῶν προδήλως ἐν τῆ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν κρίσει. ἀγαθὸν γὰρ τί φασιν 15 εἶναι οἱ ᾿Ακαδημαϊκοὶ καὶ κακὸν οὐχ ὡς ἡμεῖς, ἀλλὰ μετὰ τοῦ πεπεῖσθαι ὅτι πιθανόν ἐστι μᾶλλον ὁ λέ-γουσιν εἶναι ἀγαθὸν ὑπάρχειν ἢ τὸ ἐναντίον, καὶ ἐπὶ τοῦ κακοῦ ὁμοίως, ἡμῶν ἀγαθόν τι ἢ κακὸν εἶναι λεγόντων οὐδὲν μετὰ τοῦ πιθανὸν εἶναι νομίζειν ὅ φαμεν, 20 ἀλλὶ ἀδοξάστως ἑπομένων τῷ βίω, ἵνα μὴ ἀνενέργητοι ὧμεν. 227 τάς τε φαντασίας ἡμεῖς μὲν ἴσας λέγομεν εἶναι κατὰ πίστιν ἢ ἀπιστίαν ὅσον ἐπὶ τῶ λόγω, ἐκεῖνοι δὲ τὰς μὲν

<sup>§§</sup>  $226-231 \sim adv. dogm. I 166-189$ , cf. Mus. Rhen. LXVI (1911) p. 190 sqq.

<sup>28</sup> Ξεινοφάνης Gen.: Ξενοφάνης G 24 εί τὸν Diels: ἔα τὸν G: ἔκ τὸν Paris. Suppl. 133: ἐκτὸς Bekk.: ὸς τὸν Roeper || ἀπ΄ ἀνθρώπων Fabr.: ἀπάνθρωπον G 25 ἀτρεμῆ add. Diels || νοερώτερον Diels: νοερωτὸν G 26 μὲν οπ. L 26/27 ὁμηραπάτης Μ: ὁμηραπάτην L: ὁμυραπάτην ΕΑΒ: 6 ἐπαπορεῖ ΕΑΒ 8 ἄδηλα ⟨ἀδήλων⟩ Pappenheim 10 οἱ ΜΕΤ (qui autem): οὐ L: εἰ ΑΒ (deerat prima litera in archetypo) 11 είναι ΜLΤ (esse): οὖν ΕΑΒ || πάντα οπ. Μ 12 πάντα οπ. Μ 13 καὶ οπ. Τ 14 et in Τ 19 ἀγαθῶν et κακῶν ΕΑΒ

πιθάνὰς είναι φασι τὰς δὲ ἀπιθάνους, καὶ τῶν πι-15 θανῶν δὲ λέγουσι διαφοράς τὰς μὲν γὰρ αὐτὸ μόνον πιθανάς δπάρχειν ήγοῦνται, τὰς δὲ πιθανάς καὶ διεξωδευμένας, τὰς δὲ πιθανὰς καὶ περιωδευμένας καὶ άπερισπάστους. οίον έν οίκω σκοτεινώ ποσώς κειμένου σχοινίου έσπειραμένου πιθανή άπλῶς φαν-29 = τασία γίνεται ἀπὸ τούτου ὡς ἀπὸ ὄφεως τῷ ἀθρόως 30 ἐπεισελθόντι τῷ μέντοι περισκοπήσαντι ἀκριβῶς 228 καὶ διεξοδεύσαντι τὰ περί αὐτό, οἶον ὅτι οὐ κινεῖται, δτι τὸ γρῶμα τοῖόν ἐστι, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, φαίνεται σχοινίον κατά την φαντασίαν την πιθα-53 νην και περιωδευμένην. η δὲ και ἀπερίσπαστος φαντασία τοιάδε έστίν. λέγεται δ Ήρακλης ἀποθανοῦσαν τὴν "Αλκηστιν αὖθις ἐξ"Αιδου ἀναγαγεῖν καὶ δεῖξαι τῷ ᾿Αδμήτω, ος πιθανὴν ⟨μὲν⟩ 4× ἐλάμβανε φαντασίαν τῆς ᾿Αλκήστιδος καὶ περιω-5 δευμένην έπει μέντοι ήδει ότι τέθνηκεν, περιεσπάτο αὐτοῦ ή διάνοια ἀπὸ τῆς συγκαταθέσεως καὶ πρὸς ἀπιστίαν ἔκλινεν. <.... προκρίνουσιν 229 οὖν οἱ ἐκ τῆς νέας ᾿Ακαδημίας τῆς μὲν πιθανῆς άπλῶς τὴν πιθανὴν καὶ περιωδευμένην φαντασίαν, 9 ε άμφοτέρων δὲ τούτων τὴν πιθανὴν καὶ περιωδευ-10 μένην και άπερισπαστον. εί δε και πείθεσθαι τισιν οί τε ἀπὸ τῆς 'Ακαδημίας καὶ οι ἀπὸ τῆς σκέψεως λέγουσι, πρόδηλος καὶ ή κατὰ τοῦτο διαφορὰ τῶν φιλοσοφιῶν. τὸ 230 γάρ πείθεσθαι λέγεται διαφόρως, τό τε μή αντιτείνειν αλλ' άπλως επεσθαι άνευ σφοδρας προσκλίσεως και προσπαθείας. 15 ώς δ παῖς πείθεσθαι λέγεται τῷ παιδαγωγῷ ἄπαξ δὲ τὸ μετά αίρέσεως και οίονει συμπαθείας κατά τὸ σφόδρα βούλεσθαι συγκατατίθεσθαί τινι, ώς δ άσωτος πείθεται τω δαπανητικώς βιούν άξιούντι. διόπες έπειδή οί μεν περί Καονεάδην καὶ Κλειτόμαχον μετὰ προσκλίσεως

<sup>26/27</sup> περιωδ. Kayser 1 καὶ post δὲ om. Τ 4 δς πιθανήν μὲν Τ (qui probabilem quidem sumebat): καὶ πιθανήν G 5 cf. Mus. Rhen. l. l. 11 fortasse λέγονται 15 ἄπαξ —17 τινι: et consentire alicui secundum valde. cum electione et quasi conpassione Τ 15 τὸ Gen.: τῷ G 17 ὁ om. L 18 moventi Τ

σφοδρᾶς πείθεσθαί τε καὶ πιθανὸν εἶναί τί φασιν, 20 ήμεῖς δὲ κατὰ τὸ ἀπλῶς εἴκειν ἄνευ προσπαθείας, καὶ κατὰ 231 τοῦτο ἂν αὐτῶν διαφέροιμεν. ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πρὸς τὸ τέλος διαφέρομεν τῆς νέας ᾿Ακαδημίας · οί μὲν γὰρ κατ᾽ αὐτὴν κοσμεῖσθαι λέγοντες ἄνδρες τῷ πιθανῷ προσχρῶν-ται κατὰ τὸν βίον, ἡμεῖς δὲ τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἔθεσι 25 καὶ τοῖς φυσικοῖς πάθεσιν ἐπόμενοι βιοῦμεν ἀδοξάστως. καὶ πλείω δ΄ ἂν εἴπομεν πρὸς τὴν διάκρισιν, εἰ μὴ τῆς συντομίας ἐστοχαζόμεθα.

232 Ο μέντοι Άρκεσίλαος, δν της μέσης Ακαδημίας έλέγομεν είναι προστάτην καὶ ἀρχηγόν, πάνυ μοι δοκεῖ τοῖς 30 Πυρρωνείοις κοινωνεῖν λόγοις, ὡς μίαν είναι σχεδὸν τὴν κατ αὐτὸν ἀγωγὴν καὶ τὴν ἡμετέραν οὕτε γὰρ περὶ ὑπάρξεως ἢ ἀνυπαρξίας τινὸς ἀποφαινόμενος εὐρίσκεται, οὕτε κατὰ πίστιν ἢ ἀπιστίαν προκρίνει τι ἕτερον 54 ετέρου, ἀλλὰ περὶ πάντων ἐπέχει. καὶ τέλος μὲν είναι τὴν ἐποχήν, ἦ συνεισέρχεσθαι τὴν ἀταραξίαν 233 ἡμεῖς ἐφάσκομεν. λέγει δὲ καὶ ἀγαθὰ μὲν είναι τὰς κατὰ μέρος ἐποχάς, κακὰ δὲ τὰς κατὰ μέρος συγ-42 καταθέσεις. ἐκτὸς εἰ μὴ λέγοι τις, ὅτι ἡμεῖς μὲν κατὰ 5 τὸ φαινόμενον ἡμῖν ταῦτα λέγομεν καὶ οὐ διαβεβαιω-

είναι αὐτὸν λέγειν τὴν ἐποχήν, κακὸν δὲ τὴν συγκατάθεσιν.
234 εἰ δὲ δεῖ καὶ τοῖς περὶ αὐτοῦ λεγομένοις πιστεύειν, φασὶν ὅτι κατὰ μὲν τὸ πρόχειρον Πυρρώνειος ἐφαίνετο εἶναι, κατὰ 10 δὲ τὴν ἀλήθειαν δογματικὸς ἦν' καὶ ἐπεὶ τῶν ἑταίρων ἀπόπειραν ἐλάμβανε διὰ τῆς ἀπορητικῆς, εἰ εὐφυῶς ἔχουσι πρὸς τὴν ἀνάληψιν τῶν Πλατωνικῶν δογμάτων, δόξαι αὐτὸν ἀπορητικὸν εἶναι, τοῖς μέντοι γε εὐφυέσι τῶν ἑταίρων τὰ Πλάτωνος παρεγχειρεῖν. ἔνθεν καὶ τὸν ᾿Αρίστων α (Stoic. 15 fr. I 344 Arn. cf. Z 181) εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ

τικώς, έκεινος δε ως πρός την φύσιν, ώστε και αγαθόν μεν

<sup>20</sup> σφοδοῶς L 22 περὶ τοῦ τέλους T (de fine) 23/24 qui ipsam decora videntur viri T 31 εἶναι δοκεῖν M 3 est esse (sic) T, unde fortasse verbum eliciendum: λέγει vel φησὶ 5 έκτὸς scripsi coll. p. 243, 12. 746, 26: ἐξὸν M: ἤτοι πλὴν LEAB: nisi quis dicat T || λέγει L || ἡμεῖς μὲν κατὰ om. L 8 εἶναι om. T || αὐτὸν scripsi T secutus (unde et bonum quidem ipse dicit): αὐτὴν G 11 ἐπὶ LEAB || ἐτείρων M: sodalium T: ἐτέρων LEAB 14 ἐταίρων MT (sodalium): ἐτέρων LEAB 15 παρεγχει-

πρόσθε Πλάτων, ὅπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος, διὰ τὸ προσχρῆσθαι τῆ διαλεκτικῆ τῆ κατὰ τὸν Διόδωρον, εἶναι δὲ ἄντικρυς Πλατωνικόν.

20 Οί δὲ περὶ Φίλωνά φασιν ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ Στωικῷ 235 κριτηρίω, τουτέστι τῆ καταληπτικῆ φαντασία, ἀκατάληπτα εἶναι τὰ πράγματα, ὅσον δὲ ἐπὶ τῆ φύσει τῶν πραγμάτων αὐτῶν, καταληπτά. ἀλλὰ καὶ δ ᾿Αντίοχος τὴν Στοὰν μετήγαγεν εἰς τὴν ᾿Ακαδημίαν, ὡς [ καὶ εἰρῆσθαι ἐπὶ αὐτῷ ὅτι ἐν ᾿Ακαδημία φιλοσοφεῖ τὰ Στωικά ἐπεδείκνυε γὰρ ὅτι παρὰ Πλάτωνι κεῖται τὰ τῶν Στωικῶν δόγματα. ὡς πρόδηλον εἶναι τὴν τῆς σκεπικῆς ἀγωγῆς διαφορὰν πρός τε τὴν τετάρτην καὶ τὴν πέμπτην καλουμένην ᾿Ακαδημίαν.

λδ΄ εί ή κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἐμπειρία ἡ αὐτή ἐστι τῆ σκέψει.

Έπει δε και τη εμπειρία τη κατά την ιατρικήν αίρε-236 σει την αὐτην είναι λέγουσί τινες την σκεπτικήν φιλοσοφίαν, γνωστέον ότι, είπερ ή έμπειρία έκείνη περί τῆς ἀκα-55 ταληψίας των άδήλων διαβεβαιούται, ούτε ή αὐτή έστι τῆ σκέψει ούτε άρμόζοι αν τῷ σκεπτικῷ τὴν αίρεσιν ἐκείνην άναλαμβάνειν. μαλλον δε την καλουμένην μέθοδον, ώς έμοι δοκεῖ, δύναιτο ἂν μετιέναι αθτη γὰρ μόνη τῶν κατὰ 237 5 ιατρικήν αίρεσεων περί μεν των αδήλων δοκεί μη προπετεύεσθαι, πότερον καταληπτά έστιν ή ακατάληπτα λέγειν αὐθαδειαζομένη, τοῖς δὲ φαινομένοις έπομένη ἀπὸ τούτων λαμβάνει τὸ συμφέρειν δοκοῦν κατὰ τὴν τῶν σκεπτικῶν ἀκολουθίαν. ἐλέγομεν γὰς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν 10 (§ 23), ότι δ βίος δ ποινός, ῷ παὶ δ σπεπτικός χρῆται. τετραμερής έστιν, το μέν τι έχων εν ύφηγήσει φύσεως, το δ' εν ανάγκη παθών, τὸ δ' εν παραδόσει νόμων τε καί έθων, τὸ δ' ἐν διδασκαλία τεχνων. ώσπες οὖν κατὰ τὴν 238 άνάγκην τῶν παθῶν ὁ σκεπτικὸς ὑπὸ μὲν δίψους ἐπὶ 15 ποτὸν δδηγεῖται, ὑπὸ δὲ λιμοῦ ἐπὶ τροφήν, καὶ ἐπί τι τῶν άλλων όμοίως, ούτω και δ μεθοδικός ιατρός ύπὸ τῶν

eiζειν Bekk. dubit.  $\parallel$  exinde fertur T 30 έπεὶ δὲ EABT (quando autem): έπεὶ δὴ L: ἐπειδὴ δὲ M 9  $\langle \kappa\alpha i \rangle$  έλέγ. edd. 16  $i\alpha$ τρὸς om. T cf. p. 56,1

παθών επί τὰ κατάλληλα δδηγείται, ὑπὸ μεν στεγνώσεως έπι την γαύνωσιν, ως καταφεύνει τις από της διά ψύγος ξπιτεταμένον πυκνώσεως έπὶ άλέαν, ύπὸ δὲ δύσεως έπὶ την έπογην αυτής, ως και οί έν βαλανείω ίδρωτι πολλώ 20 περιροεόμενοι και εκλυόμενοι επί την επογήν αύτοῦ παραγίνονται και διά τοῦτο ἐπὶ τὸν ψυγρὸν ἀέρα καταφεύνουσιν. ὅτι δὲ καὶ τὰ φύσει ἀλλότρια ἐπὶ τὴν ἄρσιν αὐτῶν ἰέναι καταναγκάζει, πρόδηλον, ὅπου γε καὶ ὁ κύων σκόλοπος αὐτῷ καταπαγέντος ἐπὶ τὴν ἄρσιν αὐτοῦ παραγίνε- 26 239 ται. και ίνα μή καθ' ξκαστον λέγων εκβαίνω τὸν ὑποτυπωτικον τρόπον της συγγραφης, πάντα οίμαι τὰ ὑπὸ τῶν μεθοδικών οθτω λεγόμενα υποτάσσεσθαι δύνασθαι τη έκ τών παθῶν ἀνάγκη, τῶν τε κατὰ φύσιν (καὶ τῶν παρὰ φύσιν), πρὸς τῶ καὶ τὸ ἀδόξαστόν τε καὶ ἀδιάφορον τῆς γρήσεως τῶν ὀνο- 30 240 μάτων ποινόν είναι των άγωγων. ώς γαο δ σπεπτικός ζάδοξάστως γρηται τη 'οὐδεν δρίζω' φωνή και τη 'οὐδεν καταλαμβάνω, καθάπερ είρηπαμεν, ούτω και δ μεθοδικός 56 'κοινότητα' λέγει καὶ 'διήκειν' καὶ τὰ παραπλήσια ἀπεριέργως, οθτω δε και το της ενδείξεως όνομα άδοξάστως παραλαμβάνει άντι τῆς ἀπὸ τῶν φαινομένων παθῶν τῶν τε κατά φύσιν και των παρά φύσιν δδηγήσεως έπι τα κατάλ- 5 ληλα είναι δοπούντα, ώς και έπι δίψους και έπι λιμού και 241 τῶν ἄλλων ὑπεμίμνησκον. όθεν οἰκειότητά τινα ἔγειν τὴν άγωγην την κατά ιατρικήν των μεθοδικών πρός την σκέψιν, μαλλον των άλλων κατά λατρικήν αίρέσεων (καλ ώς ποὸς σύγκοισιν έκείνων, οὐγ ἀπλῶς), ὅητέον ἐκ τούτων καὶ 10 τῶν παραπλησίων τούτοις τεχμαιρομένους.

Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν παρακεῖσθαι δοκούντων τῆ κατὰ τοὺς σκεπτικοὺς ἀγωγῆ διεξελθόντες, ἐν τούτοις ἀπαρτίζομεν τόν τε καθόλου τῆς σκέψεως λόγον καὶ τὸ πρῶτον τῶν ὑποτυπώσεων σύνταγμα.

<sup>17</sup> έπλ την έμπειρίαν Τ (ad experientiam), at cf. p. 56,5.
20 οί οπ. ΕΑΒ 23 ἄρσιν Pappenheim: φύσιν GT (naturam)
24 τε ΕΑΒ 29 add. Steph. 31/32 suppl. e T (inopinabiliter utitur) 5/6 ea que convenientia esse videntur Τ 7 ὑπεμίμνησπον Βekk.: ὑπομιμνήσπον LT (memorans): ὑπομιμνήσπων ΕΑΒΜ
11 τεπμαιρομένους LMT (argumentantes): τεπμαιρομένοις ΕΑΒ

#### ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

#### ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

# Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δευτέρῷ τῶν Πυρρωνείων ὑποτυπώσεων.

```
α΄ εἰ δύναται ζητεῖν ὁ σκεπτικός περὶ τῶν λεγομένων παρὰ
          τοίς δογματικοίς
         πόθεν άρκτέον της πρός τους δογματικούς ζητήσεως
        περί πριτηρίου
         εί έστι πριτήριον άληθείας
      ε΄ περί τοῦ δφ' οδ

ε΄ περί τοῦ δι' οδ

ξ΄ περί τοῦ καθ' δ
10
          περί του καθ' δ
     η' περί άληθοῦς και άληθείας
Θ' εἰ ἔστι τι φύσει άληθές
      ι' περί σημείου
15
     ια' εί έστι τι σημείον ένδεικτικόν
     ιβ΄ περί ἀποδείξεως
     ιγ' εί ξοτιν απόδειξις
     ιδ΄ περί συλλογισμών
      ιε΄ περί έπαγωγῆς
20
     ις΄ περί δρων
     ιζ περί διαιρέσεων
     ιή περί της ονόματος είς σημαινόμενα διαιρέσεως
     ιθ΄ εί διαιρεϊται όλον είς μέρη
      κ΄ περί γενών και είδων
25
     κα' περί κοινών συμβεβηκότων
```

α΄ εί δύναται ζητεῖν δ σκεπτικός περί τῶν λεγομέ-56 νων παρὰ τοῖς δογματικοῖς.

κβ΄ περί σοφισμάτων

18 Έπει δε την ζήτησιν την πρός τους δογματικους μετήλθομεν, εκαστον των μερών της καλουμένης φιλοσοφίας συν-

<sup>5</sup> τι ζητείν Β | 19/20 συντόμως G: celeriter T

50

τόμως καλ ύποτυπωτικώς έφοδεύσωμεν, πρότερον αποκρινά- 20 μενοι ποὸς τοὺς ἀεὶ θουλοῦντας ὡς μήτε ζητεῖν μήτε νοεῖν ὅλως οἶός τέ ἐστιν ὁ σχεπτικὸς περί τῶν δον-2 ματιζομένων παρ' αὐτοῖς. φασί γὰρ ὡς ἤτοι καταλαμβάνει δ σκεπτικός τὰ δπὸ τῶν δογματικῶν λεγόμενα ή οὐ καταλαμβάνει καὶ εἰ μὲν καταλαμβάνει, πῶς 25 αν αποροίη περί δν κατειληφέναι λέγει; είδ'οὐ καταλαμβάνει ἄρα, περί ὧν οὐ κατείληφεν οὐδὲ οἶδε 3 λέγειν. ώσπες γας δ μη είδώς, εί τύχοι, τί έστι τὸ 🔲 † καθ' δ περιαιρουμένου † ἢ τὸ διὰ δύο τροπικῶν θεώρημα, οὐδὲ εἰπεῖν τι δύναται περὶ αὐτῶν, οῦ- 30 τως δ μή γινώσκων ξκαστον τῶν λεγομένων παρὰ τοῖς δογματικοῖς οὐ δύναται ζητεῖν πρὸς αὐτοὺς περί ὧν οὐκ οἶδεν, οὐδαμῶς ἄρα δύναται ζητεϊν δ 57 σχεπτικός περί των λεγομένων παρά τοῖς δογματι-4 ποῖς. οί δὴ ταῦτα λέγοντες ἀποκρινάσθωσαν ἡμῖν, πῶς λέγουσι νῦν τὸ καταλαμβάνειν, πότερον τὸ νοεῖν ἁπλῶς άνευ τοῦ και ὑπὲς τῆς ὑπάςξεως ἐκείνων περί ὧν ποιούμεθα 5 🔲 τούς λόγους διαβεβαιούσθαι, ή (τό) νοείν μετά τού καί την υπαρξιν εκείνων τιθέναι περί ων διαλεγόμεθα. εί μεν γὰρ καταλαμβάνειν είναι λέγουσιν ἐν τῷ λόγῳ τὸ καταληπτική φαντασία συγκατατίθεσθαι, τής καταληπτικής φαντασίας ούσης ἀπὸ ὑπάργοντος, κατ' αὐτὸ 9 ... τὸ ὑπάργον ἐναπομεμαγμένης καὶ ἐναπεσφραγι- 10 σμένης, οΐα οὐκ ἂν γένοιτο ἀπὸ μὴ δπάργοντος, οὐδὲ αὐτοὶ βουλήσονται τάχα μὴ δύνασθαι ζητεῖν περί 5 έκείνων α μη κατειλήφασιν ούτως. οίον γούν σταν δ Στωικός πρός του Έπικούρειον ζητή λέγοντα ότι διήρηται ή οὐσία ἢ ὡς ὁ θεὸς οὐ προνοεῖ τῶν ἐν κόσμφ ἢ 15 ότι ή ήδονη αναθόν, πότερον κατείληφεν ή οὐ κατεί-

<sup>28</sup> φησί EAB || ὡς ἥτοι om. T 28 ὅσπες — 30 εἰπεῖν: quemadmodum enim qui non novit si contigerit quid est omnis triangulus habet tres angulos equales duodus rectis vel duos trepidos theorema. nec dicere T 29 περιαιρ.: πριτήριον Καγκετ dubit. 3 δὲ ABT (autem) 5 ἄνεν — παί G: sine eo quod est intelligere et T 6 τὸ addidi 13 οὕτως Bekk.: οὐτοι G: ipsi T at cf. v. 27. || ὅταν om. M 14 ζητεῖ EAB 15 ὁ om. EAB

ληφεν: καὶ εί μεν κατείληφεν, ὑπάργειν αὐτὰ λέγων ἄρδην άναιρεί την Στοάν εί δ' οὐ κατείλησεν, οὐ δύναταί τι πρός αὐτὰ λέγειν, τὰ δὲ παραπλήσια καὶ πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν 6 20 άλλων αίρέσεων άναγομένους λεπτέον, όταν τι ζητεῖν περί τῶν δοκούντων τοῖς έτεροδόξοις αὐτῶν ἐθέλωσιν. ώστε οὐ δύνανται περί τινος ζητείν πρός άλλήλους, μάλλον δέ, εί γρη μη ληρείν, συγγυθήσεται μέν αὐτῶν ἄπασα ὡς ἔπος είπεῖν ή δογματική, συντόνως δὲ προσαγθήσεται ή σκε-25 πτική φιλοσοφία, διδομένου τοῦ μή δύνασθαι ζητεῖν περί τοῦ μὴ οῦτως κατειλημμένου. δ γὰρ περί τινος ἀδήλου 7 πράγματος αποφαινόμενός τε και δογματίζων ήτοι κατειληφώς αὐτὸ ἀποφαίνεσθαι περί αὐτοῦ λέξει ἢ μὴ κατειληφώς. άλλ' εί μεν μη κατειληφώς, άπιστος έσται εί δε κατ-30 ειληφώς, ήτοι αὐτόθεν καὶ έξ ξαυτοῦ καὶ κατ' ἐνάργειαν ύποπεσον αύτῶ τοῦτο λέξει κατειληφέναι ἢ διά τινος ἐρεύνης καὶ ζητήσεως. άλλ' εἰ μὲν έξ ξαυτοῦ πεοιπτωτικώς 8 58 κατ' ενάργειαν λέγοι υποπεσείν αυτώ και κατειλήφθαι τὸ άδηλον, οθτως αν οὐδε άδηλον είη άλλα πᾶσιν έπ' ἴσης φαινόμενον και δμολογούμενον και μή διαπεφωνημένον. περί εκάστου δε τῶν ἀδήλων ἀνήνυτος γέγονε παρ' αὐτοῖς 5 διαφωνία οὐκ ἄρα ἐξ ξαυτοῦ καὶ κατ' ἐνάργειαν ὑποπεσὸν αθτῶ κατειληφώς ἂν εἴη τὸ ἄδηλον ὁ πεοὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ διαβεβαιούμενός τε καὶ ἀποφαινόμενος δογματικός. εί δε διά τινος έρεύνης, πῶς οἶός τε ἦν ζητεῖν πρὸ τοῦ 9 καταλαβεῖν ἀκριβῶς αὐτὸ κατὰ τὴν προκειμένην ὁπόθε-10 σιν; της μέν γαρ ζητήσεως γρηζούσης τοῦ πρότερον άκριβώς κατειλήφθαι τὸ μέλλον ζητεῖσθαι καὶ ούτω ζητεῖσθαι, τῆς δὲ καταλήψεως τοῦ ζητουμένου πράγματος δεομένης πάλιν αὐτῆς τοῦ προεξητῆσθαι πάντως αὐτό, κατὰ τὸν

<sup>17</sup> καὶ — κατείληφεν om. ABT 21 αὐτῶν secl. Kayser 24 συντόνως G: instanter T: ὁμόσε Kayser 26 όντως L 29 ἄπιστος MEAB T (incredibilis): ἄπιστον L 30 αὐτοῦ L  $\parallel$  ἐνάργειαν Fabr.: ἐνέργειαν GT (actum) 31 αὐτῷ T (sɨbi): αὐτῷ G 1 (καὶ) κατ' ἐν. T (et secundum actum) at cf. p. 594, 25  $\parallel$  ἐνάργειαν Fabr.: ἐνέργειαν GT  $\parallel$  λέγοι T (dicat): λέγοιτο LEAB: λέγει τὸ M 1 et 6 αὐτῷ T (sibi): αὐτῷ G 7 τε MEAB: om. LT 10 γὰρ om. M 13 αὐτῆς om T

διάλληλον τρόπον της απορίας αδύνατον αὐτοῖς γίγνεται και τὸ ζητεῖν περί τῶν ἀδήλων και τὸ δογματίζειν. ἤν τε 15 άπὸ τῆς καταλήψεως ἄργεσθαι βούλωνταί τινες, μεταγόντων ήμων αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δεῖν αὐτὸ προεζητηκέναι πρὸ τοῦ κατειληφέναι, ην τε ἀπὸ τῆς ζητήσεως, ἐπὶ τὸ δεῖν πρό τοῦ ζητεῖν κατειληφέναι τὸ μέλλον ζητεῖσθαι, ώστε διὰ ταῦτα μήτε καταλαμβάνειν αὐτοὺς δύνασθαί τι τῶν 20 άδήλων μήτε ἀποφαίνεσθαι διαβεβαιωτικώς ύπερ αὐτών. έξ δον αναιρείσθαι μέν την δογματικήν εδρεσιλογίαν αὐτόθεν, οίμαι, συμβήσεται, την έφεκτικην δε εισάγεσθαι φι-10 λοσοφίαν. εί δὲ φήσουσι μὴ τοιαύτην λέγειν κατάληψιν ήγεῖσθαι ζητήσεως προσήπειν, νόησιν δὲ ἁπλῶς, οὐκ ἔστιν 25 άδύνατον [έν] τοῖς ἐπέγουσι περί τῆς ὑπάρξεως τῶν ἀδήλων ζητεῖν. νοήσεως γὰρ οὐκ ἀπείργεται ὁ σκεπτικός, οίμαι, από τε των παθητικώς ύποπιπτόντων (καί) κατ' ένάργειαν φαινομένων αὐτῷ λόγω γινομένης καὶ μὴ πάντως είσαγούσης την υπαρξιν των νοουμένων ου γάρ μόνον 30 τὰ ὑπάργοντα νοοῦμεν, ώς φασιν, ἀλλ' ἤδη καὶ τὰ ἀνύπαρκτα. όθεν και ζητών και νοών έν τη σκεπτική διαθέσει μένει δ έφεκτικός στι γάρ τοῖς κατά φαντασίαν παθητικήν ύποπίπτουσιν αὐτῷ, καθὸ φαίνεται αὐτῷ, συγ-59 11 κατατίθεται, δεδήλωται. ὅρα δὲ μὴ καὶ νῦν οι δογματικοί ζητήσεως ἀπείργωνται. οὖ γὰρ τοῖς ἀγνοεῖν τὰ πράγματα ὡς ἔχει πρὸς τὴν φύσιν δμολογοῦσι τὸ ζητεῖν ἔτι περὶ αὐτῶν ἀνακόλουθον, τοῖς δ' ἐπ' ἀκριβὲς οἰομένοις ταῦτα τ γινώσκειν' οίς μεν γαρ επί πέρας ήδη πάρεστιν ή ζήτησις, ως υπειλήφασιν, οίς δε τὸ δι' δ πασα συνίσταται ζήτησις ακμήν υπάργει, το νομίζειν ως ούχ ευρήκασιν. 12

Οὐκοῦν ζητητέον ἡμῖν ἐστι περὶ ἐκάστου μέρους τῆς καλουμένης φιλοσοφίας συντόμως ἐπὶ τοῦ παρόντος. καὶ ἐπεὶ ιο

<sup>16/17</sup> μεταγόντων ἡμῶν MLT (deducentibus nobis): μετὰ τούτων αὐτῶν EAB 28 ἐφεκτὴν L 24 λέγειν om. Τ 26 ἐν del. Bekk.: καὶ Pappenheim 28 παθητικῶς Gen. cf. p. 43,13: παθηματικῶς G || καὶ add. Τ (et) 29 λόγων GT (a rationibus): λόγω Gen. e cod. Vesontino 409 vel cognato aliquo libro, quod Hz. contra Mu. recepit 1 ἐνεργητικὴν ΕΑΒ 8 ἀπείργωνται LT (prohibeantur): ἀπείργονται ΜΕΑΒ θ ἡμεν ἐστι ΜΕΑΒΤ (est nobis): ἡμεν L

59

πολλή γέγονε παρά τοῖς δογματικοῖς διαφωνία περί τῶν μερῶν τῆς φιλοσοφίας, τῶν μὲν εν, τῶν δὲ δύο, τῶν δὲ τρία εἶναι λεγόντων, περί ἡς οὐκ ἂν εἴη προσῆκον πλείω νῦν διεξιέναι, τὴν δόξαν τῶν δοκούντων τελειότερον ἀνε-15 στράφθαι κατὰ τὸ ἴσον ἐκθέμενοι κατ' αὐτὴν προσάξομεν τὸν λόγον.

β΄ πόθεν ἀρκτέον τῆς πρὸς τοὺς δογματικοὺς ζητήσεως.

Οί Στωικοὶ τοίνυν καὶ ἄλλοι τινὲς τρία μέρη τῆς 18 φιλοσοφίας εἶναι λέγουσι, λογικὸν φυσικὸν ἡθικόν καὶ ἄρχονταί γε τῆς διδασκαλίας ἀπὸ τοῦ λογικοῦ, καίτοι πολλῆς καὶ περὶ τοῦ πόθεν ἄρχεσθαι δεῖ στάσεως γεγενημένης. οἶς ἀκολουθήσαντες ἀδοξάστως, ἐπεὶ τὰ ἐν τοῖς τρισὶ μέρεσι λεγόμενα κρίσεως χρήζει καὶ κριτηρίου, ὁ δὲ περὶ κριτηρίου λόγος ἐμπεριέχεσθαι δοκεῖ τῷ λογικῷ μέρει, ἀρξώμεθα ἀπὸ τοῦ περὶ κριτηρίου λόγου καὶ τοῦ λογικοῦ μέρους,

### γ' περί πριτηρίου.

25 ἐκεῖνο προειπόντες, ὅτι κριτήριον μὲν λέγεται τό τε 14 
ὧ κρίνεσθαί φασιν ὕπαρξιν καὶ ἀνυπαρξίαν καὶ τὸ ὧ 
προσέχοντες βιοῦμεν, πρόκειται δὲ ἡμῖν νῦν περὶ τοῦ 
κριτηρίου τῆς ἀληθείας είναι λεγομένου διαλαβεῖν περὶ 
γὰρ τοῦ κατὰ τὸ ἔτερον σημαινόμενον ἐν τῷ περὶ τῆς 
30 σκέψεως λόγω (Ι 21—24) διεξήλθομεν.

Τὸ κριτήριον τοίνυν περὶ οὖ ὁ λόγος ἐστὶν λέγεται 15 τριχῶς, κοινῶς ἰδιως ἰδιαίτατα, κοινῶς μὲν πᾶν μέτρον καταλήψεως, καθ' ὁ σημαινόμενον καὶ τὰ φυσικὰ οὕτω 60 προσαγορεύεται κριτήρια, ὡς ὅρασις ἰδίως δὲ πᾶν μέτρον καταλήψεως τεχνικὸν ὡς κανὼν καὶ διαβήτης ἰδιαίτατα δὲ πᾶν μέτρον καταλήψεως ἀδήλου πράγματος, καθ' ὁ τὰ μὲν βιωτικὰ οὐ λέγεται κριτήρια, μόνα δὲ τὰ λογικὰ καὶ <sup>5</sup> ἄπερ οἱ δογματικοὶ φέρουσι πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας κρίσιν. φαμὲν οὖν προηγουμένως περὶ τοῦ λογικοῦ κριτηρίου 16

<sup>18</sup>  $\langle αὐτὰ \rangle$  είναι T (ipsas esse) 18/14 πλείων αὖ EAB 14 τελεότερον Kayser 28 τόπος T (locus) 24  $\langle τοῦ \rangle$  πριτηρίου edd. 25 vide p. XIII 29 περί om. T (in ratione skepseos). 3 παταλήψεως  $\langle τεχνιπὸν \rangle$  EAB; cf. p. 197, 10. 5 πρὸς om. M

διεξιέναι. ἀλλὰ καὶ τὸ λογικὸν κριτήριον λέγοιτ' ἂν τριχῶς, τὸ ὑφ' οὖ καὶ τὸ δι' οὖ καὶ τὸ καθ' ὅ, οἶον ὑφ' οὖ μὲν ἄνθρωπος, δι' οὖ δὲ ἤτοι αἴσθησις ἢ διάνοια, καθ' ὁ δὲ ἡ προσβολὴ τῆς φαντασίας, καθ' ἢν ὁ ἄνθρωπος 10 ἐπιβάλλει κρίνειν διά τινος τῶν προειρημένων.

17 Ταῦτα μεν οὖν ἀρμόζον ἡν ἰσως προειπεῖν, ῖνα ἐννοήσωμεν, περὶ οὖ ἡμῖν ἐστιν ὁ λόγος ' λοιπὸν δὲ ἐπὶ τὴν ἀντίρρησιν χωρῶμεν τὴν πρὸς τοὺς λέγοντας προπετῶς κατειληφέναι τὸ κριτήριον τῆς ἀληθείας, ἀπὸ τῆς διαφωνίας ἀρξάμενοι. 15

# δ΄ εί υπάρχει τι κριτήριον άληθείας.

18 Τῶν διαλαβόντων τοίνυν περὶ κριτηρίου οἱ μὲν εἶναι τοῦτο ἀπεφήναντο, ὡς οἱ Στωικοὶ καὶ ἄλλοι τινές, οἱ δὲ μὴ εἶναι, ὡς ἄλλοι τε καὶ ὁ Κορίνθιος Ξενιάδης καὶ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος (Β 34,4 Diels), λέγων δόκος δ' ἐπὶ πᾶσι τέτυκται.

σόκος δ΄ έπὶ πᾶσι τέτυκται. 20
19 ἡμείς δ' ἐπέσχομεν, πότερον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν. ταὐτην οὖν τὴν διαφωνίαν ἤτοι ἐπικριτὴν είναι φήσουσιν ἢ ἀνεπίκριτον καὶ εἰ μὲν ἀνεπίκριτον, αὐτόθεν [είναι] δώσουσι τὸ δεῖν ἐπέχειν, εἰ δὲ ἐπικριτήν, τίνι κριθήσεται λεγέτωσαν, μήτε κριτήριον δμολογούμενον ἡμῶν ἐχόντων, μήθ' ὅλως 25
20 εἰ ἔστιν εἰδότων ἀλλὰ ζητούντων. καὶ ἄλλως, ἵνα ἡ γενομένη περὶ τοῦ κριτηρίου διαφωνία ἐπικριθῆ, δεῖ κριτήριον ἡμᾶς ἔχειν ὡμολογημένον, δι' οδ δυνησόμεθα κρίνειν αὐτήν καὶ ἵνα κριτήριον ὁμολογούμενον ἔχωμεν, δεῖ πρότερον ἐπικριθῆναι τὴν περὶ τοῦ κριτηρίου διαφωνίαν. οδτω 30 δὲ εἰς τὸν διάλληλον ἐμπίπτοντος τρόπον τοῦ λόγου, ἄπορος ἡ εδρεσις τοῦ κριτηρίου γίνεται, μήτε ἐξ ὑποθέσεως ἡμῶν ἐώντων αὐτοὺς κριτήριον λαμβάνειν, ἐάν τε κριτη-

<sup>§ 18 ~</sup> adv. dogm. 1 48—53.

<sup>8</sup> olov post τριχῶς add. Τ (videlicet) 8/9 olov transp. ante ἄνθρωπος Τ (ut homo) 15 διαφωνίας Τ (a dissonantia): ἀληθείας G cf. p. 37,6 sqq., quam methodum sequitur in sequentibus Sextus 18 ἄλλοι τινὲς καὶ ΕΑΒ 21 ἐπέσχομεν Καyser: hesitamus Τ: ἐπίσχωμεν G 23 είναι om. Τ 24 ἐπικριτὴν Τ (iudicabilem) cf. p. 37,33 sqq. 63,25: ἐπικρίνεται G 25 μηδ' L 33 κριτηρίον λαμβάνειν L

61 ρίφ τὸ πριτήριον πρίνειν ἐθέλωσιν, εἰς ἀπειρίαν αὐτοὺς ἐκβαλλόντων. ἀλλὰ καί, ἐπεὶ ἡ μὲν ἀπόδειξις δεῖται κριτηρίου ἀποδεδειγμένου, τὸ δὲ κριτήριον ἀποδείξεως κεκριμένης, εἰς τὸν διάλληλον ἐκβάλλονται τρόπον.

δ Οίόμενοι οδυ ίκανὰ καὶ ταῦτα εἶναι δεικνύναι τὴν 21 τῶν δογματικῶν προπέτειαν κατὰ τὸν περὶ τοῦ κριτηρίου λόγον, ἵνα καὶ ποικίλως αὐτοὺς ἐλέγχειν ἔχωμεν, οὐκ ἄτοπον προσκαρτερῆσαι τῷ τόπῳ. οὐ μὴν ἑκάστη τῶν περὶ κριτηρίου δοξῶν ἁμιλληθῆναι προαιρούμεθα εἰδικῶς (ἀμύ-10 θητος γὰρ ἡ διαφωνία γέγονεν, καὶ οῦτως εἰς ἀμέθοδον καὶ ἡμᾶς λόγον ἐμπεσεῖν ἀναγκαῖον ἔσται), ἀλλ' ἐπεὶ τὸ κριτήριον περὶ οὖ ζητοῦμεν τρισσὸν εἶναι δοκεῖ, τό τε ὑφ' οὖ καὶ τὸ δι' οὖ καὶ τὸ καθ' ὅ, ἕκαστον τούτων ἐπελθύντες ἐν μέρει τὴν ἀκαταληψίαν αὐτοῦ παραστήσομεν 18 οῦτω γὰρ ἐμμέθοδος ἄμα καὶ τέλειος ἡμῖν ὁ λόγος ἔσται. ἀρξώμεθα δὲ ἀπὸ τοῦ ὑφ' οὖ δοκεῖ γάρ πως συναπορεῖσθαι τούτω καὶ τὰ λοιπά.

# ε΄ περί τοῦ ψφ' οδ.

Ο ἄνθοωπος τοίνυν δοκεῖ μοι, ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομέ- 22 νοις ὁπὸ τῶν δογματικῶν, οὐ μόνον ἀκατάληπτος, ἀλλὰ καὶ 20 ἀνεπινόητος εἶναι. ἀκούομεν γοῦν τοῦ παρὰ Πλάτωνι Σωκράτους (Phaedr. p. 230a) διαρρήδην δμολογοῦντος μὴ εἰδέναι, πότερον ἄνθρωπός ἐστιν ἢ ἔτερόν τι. παριστάναι τε βουλόμενοι τὴν ἔννοιαν αὐτοῦ πρῶτον μὲν διαφωνοῦσιν, εἶτα καὶ ἀσύνετα λέγουσιν. ὁ μὲν γὰρ Δημό - 23 κριτός (B 165 Diels) φησιν ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν ἢ πάντες ἴσμεν. ὅσον δ' ἐπὶ τούτω οὐ γνωσόμεθα τὸν ἄνθρωπον, ἐπεὶ καὶ κύνα ἴσμεν, καὶ παρὰ τοῦτο ἔσται καὶ ὁ κύων ἄνθρωπος. τινάς τε ἀνθρώπους οὐκ ἴσμεν διὸ οὐκ ἔσονται ἄνθρωποι. μᾶλλον δέ, ὅσον ἐπὶ τῆ ἐννοία ταύτη, οὐδεὶς

<sup>§§ 22—28 ~</sup> adv. dogm. I 263—282.

<sup>1</sup> ἄπορον Kayser 2 nobis eicientibus T 9 εἰδικῶς Gen.: ἰδικῶς G: specialiter T 15 ἐμμέ $\overline{v}$ .: artificialis T 19 ὑπὸ T (a[d] dogmaticis): ἀπὸ G 20 ἀπούωμεν L  $\parallel$  γοῦν τοῦ LEAB: γὰρ τοῦτο M 26 ἴσμεν G: ἴδμεν p. 248, 26.

ξαται άνθρωπος: εί γάρ ξκεῖνος μέν φησι δεῖν ὑπὸ πάντων γι- 30 νώσκεσθαι τὸν ἄνθρωπον, οὐδένα δὲ ἄνθρωπον ἴσασι πάντες 24 ανθρωποι, οὐδεὶς ἔσται κατ' αὐτὸν ανθρωπος, καὶ ὅτι ταῦτα οὐ σοφιζόμενοι λέγομεν, έκ της πρός αὐτὸν ἀκολουθίας φαίνεται. μόνα γὰρ κατ' ἀλήθειαν δπάργειν φησίν δ ἀνὴρ 62 (Β 125 Diels) τὰ ἄτομα καὶ τὸ κενόν, ἄπερ φησίν οὐ μόνον τοῖς ζώοις άλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς συγκρίμασιν υπάργειν, ώστε όσον μέν έπὶ τούτοις οὐκ έπινοήσομεν την τοῦ ἀνθρώπου Ιδιότητα, ἐπειδή κοινὰ πάντων 5 έστίν. άλλ' οὐδὲ άλλο τι δπόκειται παρά ταῦτα οὐκ ἄρα έξομεν δί οδ τον ανθρωπον διακρίναι τε από των αλλων 25 ζώων και είλικοινώς νοήσαι δυνησόμεθα. δ δ' Έπίκουοός (fr. 310 Us.) φησιν ανθρωπον είναι το τοιουτονί μόρφωμα μετά έμψυγίας. και κατά τοῦτον δή, ἐπεὶ δ 10 άνθρωπος δείξει έμφανίζεται, δ μή δεικνύμενος οὐκ ἔστιν άνθρωπος, καὶ εὶ μὲν γυναῖκα δείκνυσι τις, δ ἀνὴρ οὐκ ἔσται άνθρωπος, εί δὲ άνδρα, ή γυνή άνθρωπος οὐκ ἔσται. τὰ δὲ αὐτὰ ἐπιχειρήσομεν καὶ ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν περιστάσεων ἃς ἴσμεν ἐκ τοῦ τετάρτου τρόπου τῆς ἐπογῆς(Ι100-117). 15 26 αλλοι (δὲ) (cf. Aristot. Top. 133 b 2) ξφασκον ανθρωπον είναι ζωον λογικόν θνητόν, νού και έπιστήμης δεκτικόν, έπει οὖν δείκνυται ἐν τῷ πρώτω τῆς ἐποχῆς τρόπω (Ι 40-78), ὅτι οὐδέν ἐστι ζῷον ἄλογον, ἀλλὰ καὶ νοῦ καὶ έπιστήμης δεκτικά έστι πάντα όσον έπὶ τοῖς ὑπ' αὐτῶν λεγο- 20 27 μένοις οὐ γνωσόμεθα, τί ποτε λέγουσιν, τά τε κείμενα ἐν τῷ όρω συμβεβηκότα ήτοι κατ' ενέργειαν λέγουσιν ή δυνάμει. εί μεν ούν κατ' ενέργειαν, ούκ έστιν άνθρωπος δ μη επιστήμην ήδη τελείαν άνειληφώς καὶ ἐν τῷ λόγῳ τέλειος ὢν καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀποθνήσκειν καθεστώς τοῦτο γὰο τὸ ἐνεργεία 25 θνητόν έστιν, εί δε δυνάμει, ούκ έσται άνθρωπος ούτε δ

<sup>38</sup> apud ipsum  $T (= \pi \alpha \rho' \alpha \delta \tau \tilde{\phi}^2)$  at cf. p. 82, 27. 6  $\pi \alpha \rho \tilde{\alpha}$  ML:  $\pi \epsilon \rho \tilde{l}$  EABT (circa) 8  $\epsilon \pi \iota \nu \rho \tilde{\eta} \sigma \alpha \iota$ ? 9  $\tau \iota \iota \iota \nu \tau \nu \rho \tilde{l}$  scr. coll. p. 249, 4:  $\tau \iota \iota \iota \nu \nu \rho \tilde{l}$  G 11  $\epsilon \sigma \tau \alpha \iota$ ? 12  $\mu \hat{\epsilon} \nu$  om. M 16  $\delta \epsilon$  addidi 20 addam  $\tau \tilde{\omega} \nu$  doy $\mu \alpha \tau \iota \iota \tilde{\omega} \nu$  post  $\alpha \delta \tau \tilde{\omega} \nu$  24  $\delta \nu \iota \iota l \eta - \varphi \tilde{\omega}_{\sigma}$  Pappenheim coll. p. 62, 27. 167, 24:  $\delta \tau \iota \iota l \eta \varphi \tilde{\omega}_{\sigma}$  G:  $q \iota \iota \iota$  accepit T (cf. ad v. 27/28) 10  $\delta \eta$  Hz.:  $\delta \epsilon$  G

τὸν λόγον ἔχων τέλειον οὕτε ὁ νοῦν καὶ ἐπιστήμην ἀνειληφώς [καὶ] τοῦτο δὲ τοῦ προτέρου ἐστὶν ἀτοπώτερον. καὶ
ταύτη ἄρα ἀσύστατος πέφηνεν ἡ ἐπίνοια τοῦ ἀνθρώπου.

39 ε ὁ γὰρ Πλάτων ([Plato] Def. p. 415 a), ὅταν ἀποφαίνηται 28
30 τὸν ἄνθρωπον εἶναι ζῶον ἄπτερον δίπουν πλατυώνυχον, ἐπιστήμης πολιτικῆς δεκτικόν, οὐδὲ αὐτὸς
ἀξιοῖ διαβεβαιωτικῶς τοῦτο ἐκτίθεσθαι εἰ γὰρ καὶ ὁ ἄνθρωπος ἕν τὶ ἐστι τῶν κατ' αὐτὸν γινομένων μέν, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄντων, ἀδύνατον δὲ περὶ τῶν μηδέποτε ὄντων δια63 βεβαιωτικῶς ἀποφαίνεσθαι κατ' αὐτόν, οὐδὲ ὁ Πλάτων
ἀξιώσει τὸν ὅρον ἐκτίθεσθαι δοκεῖν ὡς διαβεβαιούμενος,
ἀλλ' ὥσπερ εἴωθεν κατὰ τὸ πιθανὸν λέγων.

Εὶ μέντοι καὶ δοίημεν κατά συγγώρησιν, ὅτι ἐπινοεῖ- 29 5 σθαι δύναται δ άνθρωπος, ακατάληπτος ευρεθήσεται. συνέστηκε μεν γάρ εκ ψυγής και σώματος, ούτε δε τὸ σώμα καταλαμβάνεται τάχα ούτε ή ψυγή οὐδε δ άνθρωπος άρα. καί ότι μεν το σώμα ου καταλαμβάνεται, δήλον έντευθεν 30 τὰ συμβεβηκότα τινὶ ετερά έστιν εκείνου ώ συμβέβηκεν. 10 όταν οὖν χρῶμα ἤ τι παραπλήσιον ἡμῖν ὑποπίπτη, τὰ συμβεβηκότα τῷ σώματι εἰκὸς ἡμῖν ὑποπίπτειν, ἀλλ' οὐκ αὐτὸ τὸ σῶμα. τό γέ τοι σῶμα τριγή διαστατὸν είναι λέγουσιν' δφείλομεν οδν το μήχος και το πλάτος και το βάθος καταλαμβάνειν, ΐνα τὸ σῶμα καταλάβωμεν. εί γὰρ 15 τοῦτο ημίν δπέπιπτεν, εγινώσκομεν αν και τα δπάρνυρα γουσία. οὐδὲ τὸ σῶμα ἄρα ἵνα δὲ καὶ τὴν περί τοῦ 31 σώματος άμφισβήτησιν παρώμεν, πάλιν δ άνθρωπος εδοίσκεται ακατάληπτος δια το ακατάληπτον είναι την ψυγήν. ὅτι δὲ ἀκατάληπτός ἐστιν αθτη, δῆλον ἐντεῦθεν. 20 τῶν περί ψυγῆς διαλαβόντων, ΐνα τὴν πολλὴν καὶ ἀνήνυτον

<sup>§§ 29-33</sup>  $\sim$  adv. dogm. I 283-313.

<sup>27</sup> ξχων τέλειον LT (qui rationem habet perfectam): τέλειον ξχων Μ: ξχων οm. EAB 27/28 qui accepit T 28 καλ del. Bekk. 29 άποφαίνηται Τ (assignat): άξιοι G 81 πολιτικής: της κατάλόγους [Plato] 82 άξιοι G: vult T 12 τό τε τοι vel τὸ μέντοι Pappenheim (corpus autem T) 14 post καταλάβωμεν Kayser add. <οὐδέ γε τὸ βάθος καταλαμβάνομεν), malim 15 ταῦτα vel ταῦτα πάντα pro τοῦτο 19 ἐντεῦθεν οm. EAB

μάγην παραλίπωμεν, οί μεν μή είναι την ψυγην έφασαν, ώς οί περί τον Μεσσήνιον Δικαίαργον (fr. 8b Wehrli),

82 οί δὲ είναι, οί δὲ ἐπέσγον, ταύτην οὖν τὴν διαφωνίαν εἰ μὲν άνεπίκριτον είναι λέξουσιν οί δογματικοί, δώσουσιν αὐτόθεν την της ψυγης ακαταληψίαν, εί δὲ ἐπικριτήν, τίνι ἐπικρινοῦ- 25 σιν αὐτὴν εἰπάτωσαν. αἰσθήσει μὲν γὰρ οὐ δύνανται διὰ τὸ νοητήν δπ' αὐτῶν είναι λέγεσθαι εί δὲ λέξουσιν ὅτι διανοία, έρουμεν ότι, έπει της ψυχης το αδηλότατον έστιν ή διάνοια, ως δεικνύουσιν οί περί μεν της υπάρξεως της ψυγής δμοφωνούντες, περί δὲ τής διανοίας διαφερόμενοι, 30 88 εί τῆ διανοία τὴν ψυχὴν ἐθέλουσι καταλαμβάνειν καὶ τὴν

περί αὐτης διαφωνίαν ἐπικρίνειν, τῷ μᾶλλον ζητουμένω τὸ ήττον ζητούμενον επικρίνειν τε και βεβαιοῦν εθελήσουσιν, όπερ άτοπον. οὐδὲ τῆ διανοία τοίνυν ἐπικριθή- 64 σεται ή πεοί της ψυγης διαφωνία, οὐδενί ἄρα, εί δὲ τοῦτο, και ακατάληπτός έστιν. όθεν ούδε δ άνθρωπος καταλαμ-

βάνοιτ' ἄν.

Ίνα δὲ καὶ δῶμεν, ὅτι καταλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος, τ μήποτε οὐκ ⟨αν⟩ ἐνδέχοιτο δεῖξαι, ὅτι ὑπ' αὐτοῦ κρίνεσθαι δεῖ τὰ πράγματα. δ γὰρ λέγων, ὅτι ὑπ' ἀνθρώπου δεῖ κρίνεσθαι τὰ πράγματα, ήτοι άνευ ἀποδείξεως τοῦτο λέξει ή μετὰ ἀποδείξεως. οὖτε δὲ μετὰ ἀποδείξεως δεῖ γὰρ τὴν άπόδειξιν άληθη είναι καί κεκριμένην, διά δὲ τοῦτο καί 10 δπό τινος κεκριμένην. έπει οὖν οὐκ ἔχομεν είπεῖν δμολογουμένως, ύφ' οδ κριθηναι δυνήσεται αύτη ή απόδειξις (ζητοῦμεν γὰρ τὸ κριτήριον τὸ ὑφ' οδ), οὐ δυνησόμεθα την απόδειξιν επικρίνειν, δια δε τουτο ούδε το κριτήριον, 85 περί οδ δ λόγος, αποδεικνύναι. εί δὲ αναποδείκτως λεχθή-15 σεται, ότι ύπο του ανθρώπου δεί κρίνεσθαι τα πράγματα, άπιστον έσται, ώστε ούχ έξομεν διαβεβαιοῦσθαι, ότι τὸ ύφ' οδ κριτήριον έστιν δ άνθρωπος. ύπο τίνος δε καί

<sup>§§ 34-36</sup> cf. adv. dogm. I 814-816.

<sup>21</sup> τὴν om. M 22 μεσήνιον G: messanensem T 31 τὴν post καὶ om. EAB 6 αν add. Bekk. 10 καὶ post τοῦτο om. T 15 περί MLT (de quo est sermo): (τὸ ὑφ'οῦ) περί ΕΑΒ || λεχθήσεται MLT (dicetur): έλεχθήσεται EB: έλεγχθήσεται A 16 κρίνεσθαι ΜΕΑΒ: κριθηναι L 18 et 19 δ om. ΕΑΒ

πριθήσεται, ὅτι τὸ ὑφ' οὖ πριτήριον ὁ ἄνθρωπός ἐστιν; οὐ γὰρ δὴ ἀπρίτως τοῦτο λέγοντες πιστευθήσονται. ἀλλ' εἰ μὲν ὑπ' ἀνθρώπου, τὸ ζητούμενον συναρπασθήσεται. εἰ 36 δ' ὑπὸ ἐτέρου ζώου, πῶς ἐκεῖνο πρὸς τὴν πρίσιν τοῦ ἄνθρωπον εἰναι τὸ πριτήριον παραλαμβάνεται; εἰ μὲν γὰρ ἀπρίτως, οὐ πιστευθήσεται, εἰ δὲ μετὰ πρίσεως, πάλιν ἐπεῖνο 36 ὑπό τινος ὀφείλει πριθῆναι. ἀλλ' εἰ μὲν ὑφ' ἑαυτοῦ, μένει ἡ αὐτὴ ἀτοπία (τὸ ζητούμενον γὰρ διὰ τοῦ ζητουμένου πριθήσεται) εἰ δὲ ὑπὸ ἀνθρώπου, ὁ διάλληλος εἰσάγεται τρόπος εἰ δὲ ὑπό τινος παρὰ ταῦτα ἄλλου, πάλιν ἐπείνου τὸ πριτήριον ἀπαιτήσομεν τὸ ὑφ' οὖ, καὶ μέχρις ἀπείρου. καὶ 30 διὰ τοῦτο ἄρα οὐχ ἕξομεν λέγειν, ὡς ὑπὸ ἀνθρώπου δεῖ πρίνεσθαι τὰ πράγματα.

"Εστω δὲ καὶ πεπιστώσθω τὸ δεῖν ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου 37 κρίνεσθαι τὰ πράγματα. οὐκοῦν, ἐπεὶ πολλὴ τῶν ἀνθρώ-65 πων ἐστὶ διαφορά, πρότερον οἱ δογματικοὶ συμφωνησάτω-σαν, ὅτι τῷδε τῷ ἀνθρώπῳ δεῖ προσέχειν, εἶθ' οὕτω καὶ ἡμᾶς αὐτῷ συγκατατίθεσθαι κελευέτωσαν. εἰ δ' (Plat. Phaedr. p. 264 d. Herodot. vit. Homeri 11)

εστ' ἂν δδωρ τε νάη καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλη

5 — τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου — περὶ αὐτοῦ διαφωνήσουσιν, πῶς ἡμᾶς ἐπείγουσι προπετῶς τινι συγκατατίθεσθαι; ἢν γὰρ καὶ 38 λέγωσιν ὅτι τῷ σοφῷ πιστευτέον, ἐρωτήσομεν αὐτούς, ποίφ σοφῷ. πότερον τῷ κατὰ Ἐπίκουρον ἢ τῷ κατὰ τοὺς Στωικοὺς ἢ ⟨τῷ Κυρηναϊκῷ ἢ⟩ τῷ Κυνικῷ; οὐχ ἔξουσι γὰρ συμφώνως

10 εἰπεῖν. εἰ δὲ ἀξιώσει τις ἡμᾶς τῆς περὶ τοῦ σοφοῦ ζητήσεως 39 ἀποστάντας ἀπλῶς τῷ συνετωτέρῳ τῶν ὄντων ἀπάντων πιστεύειν, πρῶτον μὲν καὶ περὶ τοῦ τίς συνετώτερός ἐστι τῶν ἄλλων διαφωνήσουσιν, εἶτα κᾶν δοθῆ συμφώνως δύ-

<sup>§ 39—42 ~</sup> adv. dogm. I 820—826.

<sup>24</sup> έπεῖνο MLT (illud): έπεῖνο πρὸς τὴν πρίσιν EAB 29 τὸ δφ' οὖ fort. del. 82 πεπιστώσθω MEAB: πεπιστεύσθω LT (credatur) 1/2 φιλοσοφήτωσαν EAB 8 αὐτῷ om.  $T \parallel$  συγκατατίθεσθαι scripsi coll. vv. 6. 31. p. 66, 11: consentire T: θέσθαι G7 έρωτήσωμεν G1 β αὐτῷν G2 αὐτῷν G3 καθρώπων Kayser: malim addere (καλ γεγονότων) coll. v. 14 et 18. 18 δοθῆ Bekk.: concedatur G3 τολη G4 συν G5 καλ G6 γεγονότων G7 ελείνης G8 σολη G9 καλ G9

νασθαι ληφθήναι, τίς έστι των τε όντων και των γεγονότων συνετωτερος, οὐδ' οῦτως ἔσται πίστεως οὖτος ἄξιος. 15 40 έπει γὰρ πολλή και σχεδον ἄπειρός ἐστιν ἐπίτασίς τε καί άνεσις κατά σύνεσιν, φαμέν δτι τούτου τοῦ άνθρώπου δν λέγομεν είναι των γεγονότων τε καί όντων συνετώτερον, ετερον συνετώτερον ενδέχεται γενέσθαι. ώσπερ οὖν τῷ νου είναι λεγομένω φρονιμωτέρω των τε όντων και των 20 γεγονότων διὰ τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πιστεύειν ἀξιούμεθα, οθτω και τῷ μετ' αὐτὸν ἐσομένο συνετωτέρο τούτου μᾶλλου [τούτου] χρη πιστεύειν. καλ έκείνου γενομένου πάλιν άλλον έλπίζειν γρή συνετώτερον αὐτοῦ γενήσεσθαι, κάκεί-41 νου άλλον, καὶ μέγρις ἀπείρου. καὶ ἄδηλον, πότερόν ποτε 26 συμφωνήσουσιν άλλήλοις οδτοι ή διάφωνα λέξουσιν. διόπερ, καν των γεγονότων τε και όντων συνετώτερος είναι δμολογηθή τις, έπει οὐκ ἔγομεν είπεῖν διαβεβαιωτικώς, δτι οὐδεὶς ἔσται τούτου ἀγγινούστερος (ἄδηλον γάρ), ἀεὶ δεήσει την του μετά ταυτα έσομένου συνετωτέρου πρίσιν περι- 30 42 μένειν και μηδέποτε συγκατατίθεσθαι τῷ κρείττονι. Γνα δε και κατά συγγώρησιν δώμεν, ότι ουδείς του υποτιθεμέ- 66 νου συνετοῦ συνετώτερος ούτε ξστιν ούτε εγένετο ούτε ἔσται, οὐδὲ ως πιστεύειν αὐτῷ προσήκει. ἐπεὶ γὰρ μάλιστα οί συνετοί φιλούσιν έν τη των πραγμάτων κατασκευή τοῖς σαθροῖς παριστάμενοι πράγμασιν δγιῆ καὶ ἀληθῆ ταῦτα τ δοκείν είναι ποιείν, όταν τι λέγη ούτος δ άγγίνους, ούκ είσόμεθα πότερόν ποτε, ως έγει τὸ πραγμα φύσει, οθτω λέγει, η ψεύδος αὐτὸ ὑπάρχον ως άληθες παρίστησι καὶ ήμας πείθει φρονείν ως περί άληθούς, άτε δή συνετώτερος των ανθρώπων απάντων υπάρχων και διά τουτο υφ' 10 ήμῶν ἐλέγχεσθαι μὴ δυνάμενος. οὐδὲ τούτω τοίνυν συγκαταθησόμεθα ως άληθως τὰ πράγματα κρίνοντι, διὰ τὸ οξόν τε μέν εξναι αὐτὸν άληθη λέγειν, οἴεσθαι δ' ὅτι δι' ὑπερ-П βολην αγχινοίας τὰ ψευδή τῶν πραγμάτων ὡς ἀληθή βου-

<sup>22</sup> συνετωτέρω τούτου Τ (intelligibilior illo): τόύτου συν. G 23 τούτου οπ. Τ '80 μετὰ ταῦτα οπ. Τ 5/6 ταῦτα είναι δοκείν καὶ ποιείν ΕΑΒ 7 φύσει Τ (natura): φύσεως G 8 αὐτῷ ΕΑΒ 18 οἰόν τε μὲν είναι Αρείτ: οἴεσθαι μὲν GT (propter id, quod opinamur quidem) | ἀληθή είναι λέγειν ΕΒ: ἀληθή είναι λέγει Α

15 λόμενος παριστάν α φησι λέγει. διὰ ταῦτα μὲν οὖν οὐδὲ τῷ τῶν ἀπάντων ἀγχινουστάτῳ δοκοῦντι ὑπάρχειν ἐν τῆ κρίσει τῶν πραγμάτων χρὴ πιστεύειν.

Εί δὲ φήσει τις, ὅτι τῆ τῶν πολλῶν συμφωνία χρή 48 προσέγειν, λέξομεν δτι τοῦτ' ἔστι μάταιον. πρῶτον μέν 20 γὰρ σπάνιον ἴσως ἐστὶ τὸ ἀληθές, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδέγεται ένα τῶν πολλῶν φρονιμώτερον είναι. είτα καὶ παντί κριτηρίω πλείους άντιδοξούσι των κατ' αὐτό συμφωνούντων: οί γαρ δποιονοῦν απολιπόντες κριτήριον έτερον τοῦ συμφωνείσθαι δοκούντος παρά τισιν αντιδοξούσι τε αὐτῶ καί 25 κατὰ πολύ πλείους είσι τῶν περί αὐτοῦ συμφωνούντων. γωρίς δε τούτων, οί συμφωνούντες ήτοι εν διαφόροις είσι 44 διαθέσεσιν ή εν μια. εν διαφόροις μεν οδν οὐδαμῶς δσον έπι τῷ λεγομένω. πῶς γὰρ ἀν τὰ αὐτὰ ἔλεγον περί (τ) αὐτοῦ; εί δὲ ἐν μια, ἐπεί και δ είς δ λέγων Ετερόν τι μίαν 30 έγει διάθεσιν καί οδτοι πάντες οι συμφωνούντες μίαν, όσον έπι ταῖς διαθέσεσιν αῖς προσέγομεν οὐδὲ κατὰ πληθος εύρισκεται διαφορά τις. διόπερ οὐ χρη τοῖς πολλοῖς 45 προσέχειν μᾶλλον ἢ τῷ ένί, πρὸς τῷ καὶ ἀκατάληπτον 67 είναι, καθάπερ έν τῷ τετάρτω τρόπω τῆς σκέψεως (Ι 100-117) δπεμνήσαμεν, την κατά πληθος διαφοράν των κρίσεων, ἀπείρων των κατά μέρος ἀνθρώπων δπαρχόντων και ημών μη δυναμένων άπάντων αὐτών τὰς κρίσεις 5 έπελθεῖν και ἀποφήνασθαι, τί μὲν οί πλείους τῶν ἀνθρώπων απάντων αποφαίνονται, τί δε οί ελάττους. και κατά τοῦτο οὖν ἄτοπος ή κατὰ τὸ πλῆθος πρόκοισις τῶν κρινόντων.

Εί δ' οὐδὲ τῷ πλήθει προσέξομεν, οὐχ εδρήσομεν 48 οὐδένα ὑφ' οὖ κριθήσεται τὰ πράγματα, καίτοι τοσαθτα 10 κατὰ συγχώρησιν δόντες. διόπερ ἐξ ἀπάντων τούτων ἀκατάληπτον εδρίσκεται τὸ κριτήριον ὑφ' οὖ κριθήσεται τὰ πράγματα.

<sup>§§ 43—44 ~</sup> adv. dogm. I 327—334.

<sup>18/19</sup>  $\gamma \varrho$  del misteveir A in marg.: del misteveir in textu,  $\gamma \varrho$ .  $\chi \varrho$ .  $\pi \varrho$ . i. m. B 28 ol — 25 sump. om. M 24 astõ om. T 7 rd om. EAB  $\parallel$  modulis MEAB: modulis L: prelectio T 10 (xal) xatà EAB  $\parallel$  dontes MEAB: didontes L 28 ( $\tau$ ) Mu.

47 Συμπεριγραφομένων δὲ τούτω καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων, ἐπεὶ ἔκαστον αὐτῶν ἤτοι μέρος ἢ πάθος ἢ ἐνέργημά
ἐστι τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόλουθον μὲν ἦν ἴσως ἐπί τι τῶν 15
ἔξῆς προϊέναι τῷ λόγω, ὡς καὶ περὶ ἐκείνων ἱκανῶς εἰρημένων
ἐν τούτοις. Γνα δὲ μηδὲ τὴν εἰδικὴν ὡς πρὸς ἔκαστον ἀντίρρησιν φεύγειν δοκῶμεν, ὀλίγα καὶ περὶ αὐτῶν ἐξ ἐπιμέτρου λέξομεν. πρότερον δὲ περὶ τοῦ κριτηρίου τοῦ δἰ οδ
καλουμένου διαλεξόμεθα.

# ς περί τοῦ δι' οδ

48 Πολλή μὲν οὖν καὶ ἄπειρος σχεδὸν ή περὶ αὐτὸ γέγονε διαφωνία παρὰ τοῖς δογματικοῖς ἡμεῖς δὲ πάλιν τοῦ ἐμμεθόδου προνοούμενοι φαμὲν ὅτι, ἐπεὶ κατ' αὐτοὺς ἄνθρωπός ἐστι τὸ ὑφ' οὖ κρίνεται τὰ πράγματα, οὐδὲν δὲ οὖτος ἔχοι ὰν δι' οὖ κρίνειν δυνήσεται (καθάπερ καὶ αὐτοὶ 25 συνομολογοῦσιν) ἢ αἴσθησιν καὶ διάνοιαν, ἐὰν δείξωμεν, ὅτι οὖτε δι' αἰσθήσεως μόνης δύναται κρίνειν οὖτε διὰ μόνης τῆς διανοίας οὖτε δι' ἀμφοτέρων αὐτῶν, συντόμως πρὸς ἀπάσας τὰς κατὰ μέρος δόξας εἰρήκαμεν' πᾶσαι γὰρ 49 δοκοῦσιν εἰς τὰς τρεῖς ταύτας ἀναφέρεσθαι στάσεις. ἀρξώ- 30 μεθα δὲ ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων.

Οὐκοῦν ἐπεὶ τινὲς μὲν κενοπαθεῖν τὰς αἰσθήσεις φασίν (οὐδὲν γὰρ ὁποκεῖσθαι ὧν ἀντιλαμβάνεσθαι δοκοῦσιν), 68 οἱ δὲ πάντα ὑποκεῖσθαι ὑφ' ὧν οἴονται κινεῖσθαι λέγουσιν, οἱ δὲ τὰ μὲν ὑποκεῖσθαι, τὰ δὲ μὴ ὑποκεῖσθαι, τἰνι συγκαταθησόμεθα οὐχ ἔξομεν· οὕτε γὰρ τῆ αἰσθήσει τὴν διαφωνίαν ἐπικρινοῦμεν, ἐπεὶ περὶ αὐτῆς ζητοῦμεν, πότε- 5 ρον κενοπαθεῖ ἢ ἀληθῶς καταλαμβάνει, οὕτε ἐτέρω τινί, ἐπεὶ μηδὲ ἔστιν ἄλλο τι κριτήριον δι' οδ χρὴ κρίνειν κατὰ τὸ τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν. ἀνεπίκριτον ἄρα καὶ ἀκατάληπτον ἔσται, πότερον κενοπαθεῖ ἡ αἴσθησις ἢ καταλαμβάνει τι' ὧ συνεισέρχεται τὸ μὴ δεῖν ἡμᾶς τῆ αἰσθήσει 10

<sup>§ 47</sup> cf. adv. dogm. I 263.

<sup>§§ 48-50 ~</sup> adv. dogm. I 343-346.

<sup>16</sup> προϊέναι T (procedere): léval G || nal om. T || slǫημένον Gen. Bekk. 25 οδτος έχοι MLT (hic habeat utique): οῦτως έχοι EAB 6 καταλαμβάνειν EAB 8 άλλ' έπίπριτον L

μόνη προσέγειν εν τη κρίσει των πραγμάτων, περί ής οὐκ έγομεν είπεῖν, εί και τὴν ἀργὴν καταλαμβάνει τι, ἀλλ' ἔστω 51 κατά συγγώρησιν τάς αίσθήσεις άντιληπτικάς είναι οὐδέν γαρ ήττον και ούτως απιστοι εύρεθήσονται πρός την κρί-15 σιν τῶν ἐκτὸς ὑποκειμένων πραγμάτων, αί γοῦν αἰσθήσεις ύπεναντίως κινούνται ύπὸ τῶν ἐκτός, οίον ἡ γεῦσις δπό τοῦ αὐτοῦ μέλιτος ότὲ μὲν πικράζεται, ότὲ δὲ γλυκάζεται, και ή δρασις το αὐτο γρώμα ότε μεν αίμωπον, ότε δε λευκόν είναι (δοκεί). άλλ' οὐδὲ ἡ ὄσφοησις έαυτη συμφωνεί. 52 20 τὸ γοῦν μύρον ὁ μὲν κεφαλαλγικὸς ἀηδὲς είναι φησιν, ὁ δὲ μὴ οθτως ἔχων ἡδύ. καὶ οί θεόληπτοι δὲ καὶ οί φρενιτίζοντες απούειν δοπούσι τινων διαλεγομένων αὐτοῖς, ών ήμεῖς οὐκ ἐπακούομεν. καὶ τὸ αὐτὸ ΰδως τοῖς μὲν φλεγμαίνουσιν απόες είναι δοκεί δι δπερβολήν θερμότη-25 τος, τοῖς δ' ἄλλοις γλιαρόν. πότερον οὖν πάσας τὰς φαν- 53 τασίας άληθεῖς εἶναι φήσει τις, ἢ τάσδε μὲν άληθεῖς, τάσδε δε ψευδείς, η και ψευδείς απάσας, είπειν αμήγανον, μηδεν ήμων εγόντων κοιτήριον ωμολογημένον δι' οδ κρινουμεν ο προκρίνειν μέλλομεν, άλλα μηδε αποδείξεως εύπο-80 οούντων άληθους τε καὶ κεκριμένης, διὰ τὸ μέχρι νυν ζητεϊσθαι τὸ τῆς άληθείας κριτήριον, δι' οὖ καὶ τὴν άληθῆ απόδειξιν επικρίνεσθαι προσήκει. δια ταυτα και δ αξιών 54 69 τοῖς μὲν κατὰ φύσιν ἔχουσιν [ἐν τούτοις] πιστεύειν, τοῖς δὲ παρά φύσιν διακειμένοις μηδαμώς, ατοπος έσται ούτε γάρ αναποδείκτως τοῦτο λέγων πιστευθήσεται, οὔτε απόδειξιν άληθη και κεκριμένην έξει διά τὰ προειρημένα. εί 55 τ μέντοι και συγχωρήσειέ τις τὰς μὲν τῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων φαντασίας είναι πιστάς, τὰς δὲ τῶν παρὰ φύσιν διακειμένων απίστους, καὶ οθτως αδύνατος εδρεθήσεται ή δια των αλοθήσεων μόνων κρίσις των έκτος ύποκειμένων. ή ορα-

<sup>§§ 51-56</sup> e decem tropis sumpta (cf. adv. dogm. I 345).

<sup>18</sup> inter sival et oddèv spat. 8—10 lit. habet L 13 tàs also hosis et sival—14 änistol om. T 14 httov EAB: huãv L: om. M sed lac. habet 8—10 lit. vide p. VIII 14/15 noise LEABT (iudicium): nistiv M 15 noayuátov om. T 19 donsi add. T (esse putat) cf. p. 68, 22. 69, 16 e. a 22 donovol GT (putant) cf. v. 19 26 phose tis T (dicet aliquis): phose tis G 1 èv toútols secl. Stephanus 4 àlhoh (sival) nal EAB

σις γοῦν καὶ ἡ κατὰ φύσιν ἔγουσα τὸν (αὐτὸν) πύργον δτὲ μέν στρογγύλον, ότε δε τετράγωνον είναι λέγει, και ή γεῦσις τὰ 10 αὐτὰ σιτία ἐπί μὲν τῶν κεκορεσμένων ἀηδῆ, ἐπί δὲ τῶν πεινώντων ήδέα φησίν είναι, και ή ακοή παραπλησίως τῆς αὐτῆς φωνῆς νυκτὸς μὲν ὡς εὐμεγέθους ἀντιλαμβάνεται, 56 ἡμέρας δὲ ⟨ώς⟩ ἀμαυρᾶς, καὶ ἡ ὄσφρησις ἐπὶ μὲν τῶν πολλών δυσώδη έπὶ δὲ τῶν βυρσοδεψῶν οὐδαμῶς τὰ αὐτὰ 15 είναι δοκεί, και ή αὐτή άφη εισιόντων μέν ήμων είς τὸ βαλανεῖον θερμαίνεται ὑπὸ τῆς παραστάδος, ἐξιόντων δε ψύγεται. διόπερ έπει και κατά φύσιν έγουσαι αί αισθήσεις ξαυταίς μάγονται, και ή διαφωνία έστιν άνεπίκριτος, έπεί μη έγομεν ωμολογημένον (πριτήριον), δι οδ πρίνεσθαι δύ- 20 νανται, τὰς αὐτὰς ἀπορίας ἀπολουθεῖν ἀνάγκη, καὶ ἄλλα δὲ πλείω μεταφέρειν πρός την τούτου κατασκευήν ενδέγεται έκ τῶν προειρημένων ἡμῖν περί τῶν τῆς ἐπογῆς τρόπων. διόπερ ούκ αν είη άληθες ίσως το την αίσθησιν μόνην δύνασθαι κοίνειν τὰ ἐκτὸς ὑποκείμενα.

57 Ο δκοῦν ἐπὶ τὴν διάνοιαν μετέλθωμεν τῷ λόγῳ. οἱ τοίνυν ἀξιοῦντες τἢ διανοία μόνη προσέχειν ἐν τῆ κρίσει τῶν πραγμάτων πρῶτον μὲν ἐκεῖνο οὐκ ἔξουσιν δεικνύναι, ὅτι καταληπτόν ἐστι τὸ εἶναι διάνοιαν. ἐπεὶ γὰρ ὁ μὲν Γοργίας οὐ δὲν εἶναι φάσκων οὐδὲ διάνοιαν εἶναί φησι, τινὲς δὲ 80 ταύτην ἀποφαίνονται ὑπάρχειν, πῶς οὖν ἐπικρινοῦσι τὴν διαφωνίαν; οὕτε γὰρ διανοία, ἐπεὶ τὸ ζητούμενον συναρπάσουσιν, οὕτε ἄλλω τινί οὐδὲν γὰρ ἄλλο εἶναί φασι κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τὴν νῦν ὑποκειμένην, δι οὖ κρίνεται το τὰ πράγματα. ἀνεπίκριτον ἄρα καὶ ἀκατάληπτον ἔσται, πότερον ἔστι διάνοια ἢ οὐκ ἔστιν ὧ συνεισέρχεται τὸ μὴ δεῖν μόνη τῆ διανοία προσέχειν ἐν τῆ τῶν πραγμάτων 58 κρίσει, τῆ μηδέπω κατειλημμένη. ἀλλὰ κατειλήφθω ἡ διά- 5 νοια, καὶ ὡμολογήσθω τὸ εἶναι ταύτην καθ' ὑπόθεσιν

<sup>§§ 57-60 ~</sup> adv. dogm. I 348-352.

<sup>9</sup> suppl. coll. p. 9, 29. 28, 7. 13 ώς om. T 14 ώς add. Bekk. 16 μὲν om. AB 20 suppl. e T (manifestum iudicium) cf. p. 71, 18. 20/21 δύνανται G: poterunt T: δύναται Bekk. 31 οδν om. A del. Kayser 6 ώμολογήσθω Gen.: ώμολογείσθω G: δμολογείσθω Paris. suppl. 138.

λέγω ότι οὐ δύναται πρίνειν τὰ πράγματα. εί γὰρ μηδ' ξαυτην ακριβώς δρά, αλλά διαφωνεί περί τε της οὐσίας αύτης καὶ τοῦ τρόπου τῆς γενέσεως καὶ τοῦ τόπου ἐν ὧ ἔστιν, 10 πῶς ὢν δυνηθείη τῶν ἄλλων τι ἀκριβῶς καταλαμβάνειν; διδομένου δὲ καὶ τοῦ τὴν διάνοιαν κριτικὴν είναι τῶν 59 πραγμάτων, οὐη εδρήσομεν πῶς κατ' αὐτὴν κρινοῦμεν. πολλής γάο ούσης τής κατά διάνοιαν διαφοράς, έπειδή έτέρα μέν ἐστιν ή Γοργίου διάνοια, καθ' ἥν φησί μηδὲν 15 είναι, έτέρα δὲ ἡ Ἡρακλείτου, καθ' ἢν λέγει πάντα ε Ιναι, ετέρα δε ή των λεγόντων τάδε μεν είναι τάδε δε μη είναι. πῶς ἐπικρίνωμεν τὴν τῶν διανοιῶν διαφορὰν οὐγ Εξομεν, οὐδὲ δυνησόμεθα εἰπεῖν, ὅτι τῆ μὲν τοὐδε διανοία κατακολουθείν προσήκει, τη τοῦδε δὲ οὐδαμῶς. ήν τε γὰρ δια- 60 20 νοία τινί κρίνειν τολμώμεν, της διαφωνίας μέρει συγκατατιθέμενοι το ζητούμενον συναρπάσομεν ήν τε έτέρω τινί, ψευσόμεθα ότι μόνη τη διανοία δεί κρίνειν τα πράγματα. λοιπόν έκ τῶν περί τοῦ κριτηρίου τοῦ ὑφ'οδ [λε- 61 γομένων δηθέντων (§§ 22-47) δεικνύναι δυνησόμεθα, 25 ότι μήτε την αγγινουστέραν των άλλων διάνοιαν εύρεῖν δυνάμεθα, ότι τε (κ) αν ευρωμεν των τε γεγενημένων καί σύσων διανοιών άγγινουστέραν διάνοιαν, έπεὶ άδηλόν έστιν, εἰ πάλιν ταύτης έτέρα έσται άγγινουστέρα, οὐ δεῖ προσέγειν αὐτῆ, ὅτι 62 τε καν ύποθώμεθα διάνοιαν ής έντρεχεστέρα οὐκ αν γένοιτο, 80 οὐ συγκαταθησόμεθα τῷ δι' αὐτῆς κρίνοντι, εὐλαβούμενοι μη ψευδή τινα λόγον προφερόμενος διὰ τὸ ὀξυτάτης διανοίας μετεσημέναι δύναται ήμας πείθειν ότι έστιν άληθής. ούκοῦν οὐδὲ τῆ διανοία μόνη δεῖ κρίνειν τὰ πράγματα.

Αείπεται λέγειν δτι δι ἀμφοτέρων. δ πάλιν έστιν ἀδύνα- 63 τον οὐ μόνον γὰρ οὐχ δδηγοῦσιν αί αἰσθήσεις τὴν διάνοιαν πρὸς κατάληψιν, ἀλλὰ καὶ ἐναντιοῦνται αὐτῆ. ἀμέλει γοῦν ἐκ τοῦ τὸ μέλι τοῖσδε μὲν πικρὸν τοῖσδε δὲ γλυκὸ φαίνεσθαι

<sup>11</sup> καὶ om. EAB 13 οὔσης i. mg. L 15 λέγουσι EAB 19 τῆ δὲ τοῦδε A (ut etiam Bekk. dubit.) 20 τολμῶμεν MLT (ausi fuerimus): δοκῶμεν EAB 22 fort. ψευσόμεθα (λέγοντες) 23 τοῦ primum om. edd. || λεγομένων om. T: λεγομένου Bekk., idem Paris. suppl. 133 25 τῶν ἄλλων om. T 27 πάλιν om. T 32 ἔστιν άληθής MEABT (quod sit vera): ἀληθής ἐστιν L 2 γὰρ om. EAB 26  $\langle \varkappa \rangle$ ἀν ci. Hz.

δ μεν Δημόποιτος (A 134 Diels) έφη μήτε γλυκύ αὐτό 5 είναι μήτε πικρόν, δ δε Ἡράκλειτος ἀμφότερα, καὶ έπι των άλλων αισθήσεων τε και αισθητών δ αὐτὸς λόνος. οθτως από των αισθήσεων δρμωμένη ή διάνοια διάφορά τε καλ μαγόμενα αποφαίνεσθαι αναγκάζεται, τοῦτο δὲ άλλότριόν έστι πριτηρίου παταληπτικού. είτα πάπεῖνο λεπτέον 10 64 ήτοι πάσαις ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ταῖς πάντων διανοίαις κοινοῦσι τὰ πράγματα ἢ τισίν. ἀλλ' εἰ μὲν πάσαις λέξει τις, άδύνατα άξιώσει τοσαύτης μάγης έν ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ταῖς διανοίαις έμφαινομένης, άλλως τε καί έπει της Γοργίου διανοίας ἀπόφασίς έστι τὸ μὴ δεῖν μήτε αίσθήσει μήτε 15 διανοία προσέχειν, περιτραπήσεται δ λόγος. εί δε τισίν. πως πρινούσιν ότι ταϊσδε μέν ταϊς αίσθήσεσι καί (τῆδε) τη διανοία προσέχειν δεί, ταίσδε δε ού, μη έχοντες πριτήοιον ωμολογημένον, δι' οδ τας διαφόρους αίσθήσεις τε καί 65 διανοίας επικρινούσιν; ην δε λέγωσιν, ότι τας αίσθήσεις καί 20 τας διανοίας τη διανοία και ταις αισθήσεσι κρινούσιν, ώστε τισί μέν τούτων κρίνεσθαι, τισί δὲ μή, τὸ ζητούμενον συναρπάζουσιν. περί γὰρ τοῦ εἰ δύναταί τις διὰ τούτων πρίνειν ζητοῦμεν. 66 είτα κάκεῖνο δητέον, δτι ήτοι ταῖς αισθήσεσι τάς τε αισθήσεις καὶ τὰς διανοίας κρινοῦσιν, ἢ ταῖς διανοίαις τάς τε αἰσθήσεις 25 καί τὰς διανοίας, ἢ ταῖς τε αἰσθήσεσι τὰς αἰσθήσεις καὶ ταῖς διανοίαις τὰς διανοίας, ἢ ταῖς μὲν αἰσθήσεσι τὰς διανοίας, τη δε διανοία τας αἰσθήσεις. εί μεν οὖν ταῖς αἰσθήσεσιν ή τη διανοία αμφότερα πρίνειν έθελήσουσιν, οὐκέτι δί αίσθήσεως καὶ διανοίας κρινοῦσιν, άλλὰ δί ένὸς τούτων, ὅπερ 80 αν ελωνται και παρακολουθήσουσιν αὐτοῖς αι έμπροσθεν 72

<sup>10</sup> καταληπτοῦ EAB 11 διανοίαις T (intellectibus): διαφωνίαις G 18 καὶ  $\langle \hat{\epsilon} \nu \rangle$  edd. 14 διανοίαις MLT (intellectibus): διαφωνίαις EAB 17 τηδε add. Bekk.: ταῖς διανοίαις Kayser 21 κρινοῦσιν Ac: -μεν LMT: κρινούμενον EAB 22 ώστε—κρίνεσθαι Ac: ut quibus quoque concedamus, quibusdam vero non T: om. cett.: spat. 30 lit. L: 25 lit. M: sec. T suppl. Mu. (fort. recte, coniecitne Ac?) 23 τοῦ EAB: τούτον L: τ.... M: de hoc T | τούτων T (per hos): τοῦτο G 24 αἰσθήσεις om. EB exp. A 25 κρινοῦσιν T (iudicabunt) cf. v. 30: κρίνετε MEAB: κρίνεται L 26 η — 27 διανοίαις om. L 26 τε om. EABT 26 τὰς αἰσθήσεις — 27 αἰσθήσεσι om. M 30 κρινοῦσιν G: iudicabunt T

είοημέναι απορίαι, εὶ δὲ ταῖς αἰσθήσεσι τὰς αἰσθήσεις 67 καὶ τῆ διανοία τὰς διανοίας ἐπικοινοῦσιν, ἐπειδὴ μάγονται και αίσθήσεις αισθήσεσι και διάνοιαι διανοίαις, ήντινα αν 5 λάβωσιν ἀπὸ τῶν μαγομένων αἰσθήσεων πρὸς τὴν κρίσιν τῶν άλλων αἰσθήσεων, τὸ ζητούμενον συναρπάσουσιν μέρος γὰρ τῆς διαφωνίας ὡς πιστὸν ἤδη λήψονται πρὸς τὴν τῶν ἐπ' ἴσης αὐτῶ ζητουμένων ἐπίκρισιν. δ δὲ αὐτὸς καί 68 έπὶ τῶν διανοιῶν λόγος. εἰ δὲ ταῖς μὲν αἰσθήσεσι τὰς δια-10 νοίας επικρινούσι, τη διανοία δε τάς αίσθήσεις, δ διάλληλος εδρίσκεται τρόπος, καθ' δν, ίνα μεν αι αισθήσεις έπικριθώσι, δεῖ προκεκρίσθαι τὰς διανοίας, ΐνα δὲ αί διάνοιαι δοκιμασθώσι, χρή προδιευκρινείσθαι τὰς αίσθήσεις. 69 έπει οὖν μήτε ὑπὸ τῶν δμογενῶν τὰ δμογενῆ κριτήρια 15 δύναται επικρίνεσθαι μήτε ύπὸ ένὸς γένους αμφότερα τὰ γένη μήτε ύπὸ τῶν ετερογενῶν ἐναλλάξ, οὐ δυνησόμεθα προκρίνειν διάνοιαν διανοίας ή αἴσθησιν αἰσθήσεως. διά δὲ τοῦτο οὐδὲ έξομεν διὰ τίνος ποινοῦμεν εί γὰο μήτε πάσαις ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ταῖς διανοίαις κρίνειν δυνησό-20 μεθα, μήτε εἰσόμεθα ποίαις μὲν δεῖ κρίνειν, ποίαις δὲ μή, ούν έξομεν δι' οδ κοινούμεν τα πράγματα. ώστε και δια ταῦτα ἀνύπαρκτον ἂν είη τὸ κριτήριον τὸ δι' οδ.

## ζ περὶ τοῦ καθ' δ.

" Ίδωμεν οὖν έξῆς περὶ τοῦ κριτηρίου καθ' ὁ κρίνεσθαι 70 λέγουσι τὰ πράγματα. πρῶτον τοίνυν ἐκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν 25 περὶ αὐτοῦ, ὅτι <.....) ἀνεπινόητός ἐστιν ἡ φαντασία. [λέγουσι γὰρ (Stoic. fr. I 484 Arn.) φαντασίαν εἶναι τύπωσιν ἐν ἡγεμονικῷ. ἐπεὶ οὖν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ ἡγε-

<sup>§ 70 ~</sup> adv. dogm. I 370—379

<sup>6</sup> συναρπάζουσι ΕΑΒ 11 invenietur Τ 12 τὰς — 13 προδι. οπ. Μ 13 προδιευχρινείσθαι ΕΑΒ: προδιαπρίνεσθαι L: prius declarari Τ 15 δύνασθαι ΕΑΒ 23 καθ' δ κριτηρίου ΕΑΒ 24 τε post είπεῖν add. ΕΑΒ 25 περί αὐτοῦ ὅτι ἀ οπ. L spatio versus (circiter 80 lit.) libero || ἀνεπινόητός (οπ. α) LT (non intelligibilis) cf. p. 80, 17: νοητός post spatium 4 fere lit. ναςυμπ Μ: ἀπερινόητός ΕΑΒ; lacunam sic fere expleverim: ὅτι ⟨οὐ μόνον ἀκατάληπτος, ἀλλὰ καὶ⟩ ἀνεπινόητος coll. p. 61, 19. 248, 11 sqq. || ἐστιν οπ. Μ

μονικόν πνεθμά έστιν ή λεπτομερέστερόν τι πνεύματος, ως φασίν, οὐ δυνήσεται τις τύπωσιν ἐπινοεῖν ἐν αὐτῶ ούτε κατ' είσογην και έξογην, ώς έπι τῶν σφραγί- 29 ... δων δρώμεν, ούτε κατὰ την τερατολογουμένην έτε- 30 ο ο ι ωτικήν ο ο ο γαρ αν μνήμην τοσούτων αναδέξαιτο θεωοπμάτων όσα συνίστησι τέγνην, εν ταῖς επιγινομέναις ετε-71 ροιώσεσι τῶν προϋποκειμένων ἀπαλειφομένων, εἰ μέντοι 73 καὶ ἐπινοηθῆναι δύναιτο ἡ φαντασία, ἀκατάληπτος ἔσται έπει γαρ πάθος έστιν ήγεμονικού, το δε ήγεμονικον οὐ καταλαμβάνεται, ως έδείξαμεν, οὐδε τὸ πάθος αὐτοῦ κατα-72 ληψόμεθα, είτα εί και δοίημεν, ότι καταλαμβάνεται ή φαν- 5 τασία, οὐ δύναται πρίνεσθαι [καί] κατ' αὐτὴν τὰ πράγματα: οὐ γὰο δι' ξαυτῆς ἐπιβάλλει τοῖς ἐπτὸς καὶ ⟨δι' αὐτῆς⟩ φαντασιούται ή διάνοια, ώς φασίν, άλλὰ διὰ τῶν αἰσθήσεων, αί δὲ αἰσθήσεις τὰ μὲν ἐκτὸς ὑποκείμενα οὐ καταλαμβάνουσιν, μόνα δέ, εί άρα, τὰ έαυτῶν πάθη, καὶ ἡ φαντασία οὖν τοῦ 10 πάθους της αἰσθήσεως ἔσται, ὅπεο διαφέρει τοῦ ἐκτὸς ύποκειμένου οὐ γὰρ τὸ αὐτό ἐστι τὸ μέλι τῷ γλυκάζεσθαί με καὶ τὸ ἀψίνθιον τῷ πικράζεσθαι, ἀλλά διαφέρει. 73 εί δὲ διαφέρει τοῦτο τὸ πάθος τοῦ ἐπτὸς ὑποκειμένου, ἡ φαντασία έσται ούχὶ τοῦ ἐκτὸς ὑποκειμένου, ἀλλ ἐτέρου 15 τινὸς διαφέροντος αὐτοῦ. εἰ οὖν κατὰ ταύτην κρίνει ἡ διάνοια, φαύλως πρίνει και ού κατά τὸ ὑποκείμενον. διόπεο ατοπόν έστι τὸ κατὰ τὴν φαντασίαν τὰ έκτὸς κρίνε-74 σθαι λέγειν. άλλ' οὐδὲ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι ἡ ψυχὴ καταλαμβάνει διὰ τῶν αἰσθητικῶν παθῶν τὰ ἐκτὸς ὑπο- 20 κείμενα, διὰ τὸ ὅμοια τὰ πάθη τῶν αἰσθήσεων είναι τοῖς έκτὸς δποκειμένοις. πόθεν γὰρ εἴσεται ή διάνοια, εί δμοιά έστι τὰ πάθη τῶν αἰσθήσεων τοῖς αἰσθητοῖς, μήτε αὐτή τοῖς ἐπτὸς ἐντυγχάνουσα, μήτε τῶν αἰσθήσεων αὐτῆ τὴν φύσιν αὐτῶν δηλουσῶν άλλὰ τὰ ξαυτῶν πάθη, καθάπερ 25

<sup>§§ 72-75 ~</sup> adv. dogm. I 354-358.

<sup>30</sup> κατὰ del. Arnim, at cf. p. 271, 8. 32 ἐπιγενομέναις AB 5 δ L 6 δύνασθαι L || καὶ del. Bekk. 7 δι' αὐτης add. e T (per eam intellectus apprehendit) 18 πικράζεσθαι  $\langle \mu \epsilon \rangle$  MT 14 εἰ δὲ διαφέρει om. EAB 17 φαῦλος L 18 ἔσται EAB 20 αἰσθητικῶν — 21 τῶν om. EAB

έκ τῶν τρόπων τῆς ἐποχῆς ἐπελογισάμην. ὥσπερ γὰρ ὁ 75 άγνοων μεν Σωκράτην, είκονα δε τούτου θεασάμενος οὐκ οίδεν, εί δμοία έστιν ή είκων τω Σωπράτει, οθτω και ή διάνοια τὰ μεν πάθη τῶν αἰσθήσεων ἐποπτεύουσα, τὰ 30 δε εκτός μη θεωρούσα, οὐδε εί δμοιά έστι τὰ τῶν αίσθήσεων πάθη τοῖς ἐκτὸς ὑποκειμένοις εἴσεται. οὐδὲ καθ' δμοίωσιν άρα δυνήσεται ταῦτα κρίνειν κατά τὴν φαντασίαν. άλλὰ δῶμεν κατὰ συγχώρησιν, πρὸς τῷ ἐπινοεῖ- 76 74 σθαι την φαντασίαν και καταλαμβάνεσθαι, έτι και έπιδεκτικήν είναι τοῦ κρίνεσθαι κατ' αὐτήν τὰ πράγματα, καίτοι τοῦ λόγου πᾶν τὸ ἐναντίον ὑπομνήσαντος. οὐκοῦν ήτοι πάση φαντασία πιστεύσομεν (καί κατ' αὐτὴν ἐπικοι-4 νουμεν, ή τινι. άλλ' εί μεν πάση, δηλον ότι και τη Ξενιά-45 δου φαντασία πιστεύσομεν , καθ' ην έλεγε πάσας τὰς φαν-5 τασίας απίστους είναι, καὶ περιτραπήσεται δ λόγος είς τὸ μὴ είναι πάσας τὰς φαντασίας ώστε καὶ κατ' αὐτὰς κρίνεσθαι δύνασθαι τὰ πράγματα. εἰ δέ τισιν, πῶς ἐπι- 77 κρινούμεν ότι ταϊσδε μεν ταίς φαντασίαις πιστεύειν προσήκει, ταϊσδε δὲ ἀπιστεῖν; εἰ μὲν γὰρ ἄνευ φαντασίας, δώ-10 σουσιν, ότι παρέλκει ή φαντασία πρός τὸ κρίνειν, είγε χωρίς αυτης πρίνεσθαι δύνασθαι [τὰ] πράγματά τινα λέξουσιν' εί δὲ μετὰ φαντασίας, πῶς λήψονται τὴν φαντασίαν, ην παραλαμβάνουσι πρός την των άλλων φαντασιών πρίσιν; η πάλιν αὐτοῖς άλλης φαντασίας δεήσει πρός την 78 15 πρίσιν της ετέρας φαντασίας, και είς την εκείνης πρίσιν

<sup>§ 76 ~</sup> adv. dogm. I 388 sqq.

<sup>30</sup> οὐδὲ LM: εἰ δὲ EAB 31 εἴσεται ML: πόθεν γὰο εἴσεται ἡ διάνοια; παρ' αὐτοῖς· EAB 32 τὴν om. EAB 33 τῷ MT (cum eo quod intelligitur): τὸ LEAB 2 τοῦτο EAB 4—4 h suppl. e T (aut omni fantasie credemus et secundum ipsam iudicabimus aut alicui, set si omni quidem manifestum est (quia) et xeniade fantasie credemus secundum quam dicebat). cf. p. 60, 18. 275, 1. 277, 23. 6 εἶναι (πιστὰς) πάσας Stephanus μαι om. T, fort. scr. μὴ 11 τὰ secl. (τινα deleverat Bekk.): aliquas res T 12 πῶς — 14 φαντασίας transp. post 14 δεήσει EAB 15 τῆς ἑτέρας φαντασίας T (secunde fantasie) cf. p. 77, 13: τῶν ἄλλων φαντασιῶν G: del. Pappenheim

άλλης, καὶ εἰς ἄπειρον. ἀδύνατον δὲ ἄπειρα ἐπικρῖναι ἀδύνατον ἄρα εὐρεῖν, ποίαις μὲν φαντασίαις ὡς κριτηρίοις δεῖ χρῆσθαι, ποίαις δὲ οὐδαμῶς. ἐπεὶ οὖν, κὰν δῶμεν ὅτι κατὰ τὰς φαντασίας δεῖ κρίνειν τὰ πράγματα, ἐκατέρωθεν περιτρέπεται ὁ λόγος, καὶ ἐκ τοῦ πᾶσι πιστεύειν καὶ ἐκ τοῦ 20 τισὶ μὲν πιστεύειν ὡς κριτηρίοις, τισὶ δὲ ἀπιστεῖν, συνάγεται τὸ μὴ δεῖν τὰς φαντασίας πρὸς τὴν κρίσιν τῶν πραγμάτων ὡς κριτήρια παραλαμβάνειν.

Ταῦτα μὲν ἀρκεῖ νῦν εἰπεῖν ὡς ἐν ὁποτυπώσει καὶ πρὸς τὸ κριτήριον καθ' ὁ κρίνεσθαι τὰ πράγματα ἐλέγετο. 25 εἰδέναι δὲ χρή, ὅτι οὐ πρόκειται ἡμῖν ἀποφήνασθαι, ὅτι ἀνύπαρκτόν ἐστι τὸ κριτήριον [τὸ] τῆς ἀληθείας (τοῦτο γὰρ δογματικόν). ἀλλ' ἐπεὶ οἱ δογματικοὶ πιθανῶς δοκοῦσι κατεσκευακέναι, ὅτι ἔστι τι κριτήριον ἀληθείας, ἡμεῖς αὐτοῖς πιθανοὺς δοκοῦντας εἶναι λόγους ἀντεθήκαμεν, οὕτε 80 ὅτι ἀληθεῖς εἰσι διαβεβαιούμενοι οὕτε ὅτι πιθανώτεροι τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ διὰ τὴν φαινομένην ἴσην πιθανότητα τούτων τε τῶν λόγων καὶ τῶν παρὰ τοῖς δογματικοῖς κει-75 μένων τὴν ἐποχὴν συνάγοντες.

# η΄ περι άληθοῦς και άληθείας.

Εὶ μέντοι καὶ δοίημεν καθ' ὁπόθεσιν εἶναί τι τῆς ἀληθείας κριτήριον, ἄχρηστον εὐρίσκεται καὶ μάταισν, ἐὰν ὑπομνήσωμεν ὅτι, ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τῶν δογματι- 5 κῶν, ἀνύπαρκτος μέν ἐστιν ἡ ἀλήθεια, ἀνυπόστατον δὲ τὸ ἀλη-81 θές. ὑπομιμνήσκομεν δὲ οὕτως (Stoic. fr. II 132 A.). λέγεται διαφέρειν τῆς ἀληθείας τὸ ἀληθὲς τριχῶς, οὐσία συστάσει δυνάμει οὐσία μέν, ἐπεὶ τὸ μὲν ἀληθὲς ἀσώματόν ἐστιν (ἀξίωμα γάρ ἐστι καὶ λεκτόν), ἡ δὲ 10 ἀλήθεια σῶμα (ἔστι γὰρ ἐπιστήμη πάντων ἀληθῶν ἀποφαντική, ἡ δὲ ἐπιστήμη πὰς ἔχον ἡγεμονικὸν 11 ε ὅσπερ καὶ ἡ πὰς ἔχουσα χεὶρ πυγμή, τὸ δὲ ἡγεμο-82 νικὸν σῶμα' ἔστι γὰρ κατ' αὐτοὺς πνεῦμα). συ-

<sup>§§</sup>  $81-83 \sim adv. dogm. I 38-42.$ 

<sup>20</sup> πῶσι GT (omnibus): πάση edd. 27 τὸ secl. 29 τι MLT (aliquod): τὸ ΕΑΒ || αὐτοῖς LT (eis): αὐτοὺς ΜΕΑΒ 11° (τό) πως Kayser

στάσει δέ, έπει τὸ μὲν ἀληθὲς ἀπλοῦν τί ἐστιν, οίον 15 έγὰ διαλέγομαι, ή δὲ ἀλήθεια ἀπὸ πολλῶν ἀληθων γνώσεως συνίσταται δυνάμει δέ, έπει ή μεν 83 άλήθεια ἐπιστήμης ἔχεται, τὸ δὲ ἀληθὲς οὐ πάντως. διόπερ την μεν αλήθειαν έν μόνω σπουδαίω φασίν είναι, το δε άληθες και έν φαύλω ενδέχεται γάρ 20 τον φαύλον άληθές τι είπειν, ταύτα μέν οί δονματικοί. 84 ήμεῖς δὲ πάλιν τῆς κατὰ τὴν συγγραφὴν προαιρέσεως στογαζόμενοι πρὸς μόνον τὸ ἀληθές νῦν τοὺς λόγους ποιησόμεθα, έπει συμπεριγράφεται τούτω και ή άλήθεια, σύστημα τῆς τῶν ἀληθῶν γνώσεως είναι λεγομένη, πάλιν δέ, ἐπεὶ 25 τῶν λόγων οι μέν εἰσι καθολικώτεροι, δι' ὧν αὐτὴν τὴν ὑπόστασιν τοῦ άληθοῦς κινοῦμεν, οί δὲ είδικοί (quae exponun-26 a tur adv. dogm. II 69-139), δί ὧν δείκνυμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν έν φωνή τὸ άληθές η έν λεκτῷ η έν τη κινήσει της διανοίας, τους καθολικωτέρους έκθέσθαι μόνους ώς πρός τὸ παοδυ άρκεῖν ήγούμεθα. ὥσπερ γὰρ τείχους θεμελίφ κατ-80 ενεγθέντι και τὰ ύπερκείμενα πάντα συγκαταφέρεται, ούτω τη του άληθους υποστάσει διατρεπομένη και αι κατά μέρος των δογματικών εύρεσιλογίαι συμπεριγράφονται.

## θ΄ εί ἔστι τι φύσει άληθές.

Διαφωνίας τοίνυν ούσης περί τοῦ ἀληθοῦς παρὰ τοῖς 85
76 δογματικοῖς, ἐπεί τινες μέν φασιν εἶναί τι ἀληθές, τινὲς
δὲ μηδὲν εἶναι ἀληθές, οὐκ ἐνδέχεται τὴν διαφωνίαν ἐπικρῖναι, ἐπειδὴ ὁ λέγων εἶναί τι ἀληθὲς οὕτε ἄνευ ἀποδείξεως τοῦτο λέγων πιστευθήσεται διὰ τὴν διαφωνίαν ἤν
5 τε καὶ ἀπόδειξιν βούληται φέρειν, ἢν μὲν ψευδῆ ταύτην
εἶναι συνομολογήση, ἄπιστος ἔσται, ἀληθῆ δὲ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι λέγων εἰς τὸν διάλληλόν τε ἐμπίπτει λόγον καὶ

### $\S 84 - 85 \sim M \text{ VIII } 11.14 - 16.$

<sup>14</sup> τὸ μὲν ΜΕΑΒ: μὲν τὸ L 16 γνώσεων Τ (a multis veris cognitionibus): γνώσεως G 21 τὴν οm. ΕΑΒ 22 τοῦ λόγου ΕΑΒ 28 μόνους G: λόγους Τ (rationes) 82 συμπεπτώπασιν sed in marg. γρ. συμπεριγράφονται Μ 5 producere T sicut saepius 6 ἄπιστα L

ἀπόδειξιν αἰτηθήσεται (τοῦ) ἀληθῆ αὐτὴν ὑπάρχειν, καὶ ἐκείνης ἄλλην, καὶ μέχρις ἀπείρου. ἀδύνατον δὲ ἄπειρα άποδείξαι άδύνατον άρα γνώναι καὶ ότι έστι τι άληθές, 10 86 καὶ μὴν τό 'τι', ὅπερ φασὶν είναι πάντων γενικώτατον, ἤτοι άληθες η ψευδός έστιν η ούτε ψευδος ούτε άληθες, η καί พะบังิด หล่ สมาชิย เ เ แะง องึง พะบังิด สงาอ เร็งสเ อท์σουσιν, δμολογήσουσιν, ότι πάντα έστὶ ψευδη. ώσπεο γάρ. έπει το ζώον έμψυγον έστι, και πάντα τὰ ζώα τὰ κατὰ 15 μέρος ἔμψυχά ἐστιν, οῦτως, εἰ τὸ γενικώτατον πάντων (τό τι') ψεῦδός ἐστι, καὶ πάντα τὰ κατὰ μέρος ἔσται ψευδῆ καὶ οὐδὲν ἀληθές. ὧ συνεισάγεται τὸ μηδὲν είναι ψεῦδος: και γὰο αὐτὸ τὸ πάντα ἐστὶ ψευδῆ' και τὸ 'ἔστι τι ψεῦδος' τῶν πάντων καθεστώς ψεῦδος ἔσται. εἰ δὲ ἀληθές 20 έστι τό 'τι', πάντα έσται άληθη . ο συνεισάγεται πάλιν τὸ μηδεν είναι άληθές, είγε και αὐτό τοῦτο τι ὑπάργον (λένω 87 δὲ τὸ μηδὲν είναι ἀληθές) ἀληθές ἐστιν. εἰ δὲ καὶ ψεῦ-δός ἐστι καὶ ἀληθὲς τό 'τι', ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος καὶ ψεῦδος ἔσται καὶ ἀληθές. ἐξ οὖ συνάγεται τὸ μηδὲν φύ- 25 σει είναι άληθές το γάο φύσιν έχον τοιαύτην ώστε άληθες είναι, πάντως οὐκ ἂν είη ψεῦδος. εί δ' οὔτε ψεῦδός έστιν ούτε άληθές τό 'τι', δμολογεῖται ὅτι καὶ πάντα τὰ έπὶ μέρους μήτε ψευδη μήτε άληθη είναι λεγόμενα οὐκ έσται άληθη. καὶ διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἄδηλον ἡμῖν έσται, 80 88 εί ἔστιν άληθές. ποὸς τούτοις ήτοι φαινόμενά έστι μόνον τὰ ἀληθη, ἡ ἄδηλα μόνον, ή τῶν ἀληθῶν τὰ μὲν άδηλά ἐστι, τὰ δὲ φαινόμενα οὐδὲν δὲ τούτων ἐστὶν ἀλη- 77 θές, ως δείξομεν οὐδεν ἄρα έστιν άληθές. εί μεν οὖν φαινόμενα μόνον έστὶ τὰ ἀληθῆ, ήτοι πάντα τὰ φαινόμενα λέξουσιν είναι άληθη ἢ τινά. καὶ εἰ μὲν πάντα, περιτρέπεται δ λόγος φαίνεται γάρ τισι τὸ μηδέν είναι 5

<sup>§§ 86-87 ~</sup> adv. dogm. II 32-36.

<sup>§§ 88—93 ~</sup> adv. dogm. II 17—31.

<sup>8</sup> add. Bekk. 14 πάντα έστι T (omnia sunt): πάντες έστι EAB: πάντες έσται M: έστι πάντα L 18 et 27 ψεῦδος Bekk:: ψενδές G 19 τι M: om. LEABT 20 addam μέρος vel τι post καθεστὼς  $\parallel$  τῶν — ψεῦδος om. T 22 εἴγε — 28 εἶναι άληθές om. EAB 31 ἔστι τι άληθές? cf. vv. 1. 3. 10. p. 78, 17.

άληθές. εί δέ τινα, άνεπικρίτως μεν οὐ δύναταί τις λένειν. ότι τάδε μέν έστιν άληθη, τάδε δὲ ψευδη, κριτηρίω δὲ χρώμενος ήτοι φαινόμενον είναι λέξει τοῦτο τὸ κριτήριον η άδηλον, και άδηλον μεν οὐδαμῶς μόνα γάρ δπόγει-10 ται νῦν ἀληθῆ τὰ φαινόμενα. εἰ δὲ φαινόμενον, ἐπεὶ 89 ζητείται, τίνα μεν φαινόμενά έστιν άληθη, τίνα δε ψευδη, καὶ τὸ λαμβανόμενον φαινόμενον ποὸς την κρίσιν τῶν φαινομένων πάλιν ετέρου δεήσεται κριτηρίου φαινομένου, κάκεῖνο άλλου, καὶ μέχρις ἀπείρου. ἀδύνατον δὲ ἄπειρα 15 έπικρίνειν άδύνατον άρα καταλαβεῖν, εἰ φαινόμενά ἐστι μόνον τὰ ἀληθῆ. δμοίως δὲ καὶ δ λέγων τὰ ἄδηλα μό- 90 νον είναι άληθη πάντα μέν οὐ λέξει είναι άληθη (οὐ νὰο και τὸ ἀρτίους είναι τοὺς ἀστέρας ἀληθές είναι λέξει ἢ τὸ περιττούς τούτους ύπάργειν) εί δέ τινα, τίνι κρινούμεν, 20 δτι τάδε μεν τὰ ἄδηλά έστιν άληθῆ, τάδε δὲ ψευδῆ; φαινομένω μεν γάρ οὐδαμῶς εί δε ἀδήλω, ἐπεὶ ζητοῦμεν, τίνα τῶν ἀδήλων ἐστὶν ἀληθῆ καὶ τίνα ψευδῆ, δεήσεται καὶ τοῦτο τὸ άδηλον άδήλου ετέρου τοῦ ἐπικρινοῦντος αὐτό, κάκεῖνο άλλου, καὶ μέχρις ἀπείρου. διόπερ οὐδὲ άδηλα 25 μόνον έστὶ τάληθῆ. λείπεται λέγειν, ὅτι τῶν άληθῶν τὰ 91 μέν έστι φαινόμενα, τὰ δὲ ἄδηλα έστι δὲ καὶ τοῦτο ἄτοπον. ήτοι γὰρ πάντα τά τε φαινόμενα καὶ τὰ ἄδηλά ἐστιν άληθη, η τινα φαινόμενα καί τινα άδηλα. εί μεν οδυ πάντα, πάλιν περιτραπήσεται δ λόγος, άληθοῦς είναι δι-30 δομένου καὶ τοῦ μηδὲν είναι ἀληθές, λεγθήσεταί τε άληθές και τὸ άρτίους είναι τοὺς ἀστέρας και τὸ περιττοὺς τούτους δπάργειν. εί δέ τινα τῶν φαινομένων καί τινα 92 τῶν ἀδήλων ἐστίν ἀληθη, πῶς ἐπικρινοῦμεν, ὅτι τῶν φαι-78 νομένων τάδε μέν έστιν άληθη, τάδε δὲ ψευδη; εἰ (μέν) γὰο διὰ φαινομένου, εἰς ἄπειρον ἐκβάλλεται δ λόγος εἰ δὲ δι' άδήλου, ἐπεὶ καὶ τὰ ἄδηλα δεῖται κοίσεως, πάλιν τοῦτο (τὸ)

<sup>9</sup> ὑπόκεινται L 10 εἰ δὲ φαινόμενον om. M 15  $\langle \tau \grave{\alpha} \rangle$  φαιν. del. v. 16 primo τὰ Kayser 16/17 μόνον M (qui εἰναι μόνον εἰναι): μόνα LEABT (sola) 21 ἐπεὶ ζητοῦμεν Ac T (quia querimus) cf. v. 10 et p. 78, 3: ἐπιζητοῦμεν G 30 τε Bekk.: δὲ GT (autem) 1 τάδε μὲν LEAB: τὰ μὲν M  $\parallel$  τάδε δὲ EAB: τὰ δὲ M: τάδε L  $\parallel$  εἰ μὲν γὰρ scripsi coll. p. 74, 9: εἰ γὰρ G: si enim T 2 δι' om. L 3 τὸ add. Gen.

ἄδηλον διὰ τίνος κριθήσεται; εἰ μὲν ⟨γὰρ⟩ διὰ φαινομένου, δ διάλληλος εὐρίσκεται τρόπος, εἰ δὲ δι' ἀδήλου, δ εἰς ἄπει- ε 93 ρον ἐκβάλλων. δμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἀδήλων λεκτέον δ μὲν γὰρ ἀδήλω τινὶ κρίνειν αὐτὰ ἐπιχειρῶν εἰς ἄπειρον ἐκβάλλεται, δ δὲ φαινομένω ἢ ἀεὶ φαινόμενον προσλαμβάνων εἰς ἄπειρον, ἢ ἐπὶ ἄδηλον μεταβαίνων εἰς τὸν διάλληλον. ψεῦδος ἄρα ἐστὶ τὸ λέγειν τῶν ἀληθῶν τὰ μὲν 10 94 εἶναι φαινόμενα τὰ δὲ ἄδηλα. εἰ οὖν μήτε τὰ φαινόμενά ἐστιν ἀληθῆ μήτε τὰ ἄδηλα μόνα, μήτε τινὰ μὲν φαινόμενα, τινὰ δὲ ἄδηλα, οὐδέν ἐστιν ἀληθές. εἰ δὲ μηδέν ἐστιν ἀληθές, τὸ δὲ κριτήριον δοκεῖ πρὸς τὴν κρίσιν τοῦ ἀληθοῦς χρησιμεύειν, ἄχρηστον καὶ μάταιόν ἐστι τὸ κρι- 15 τήριον, κὰν δῶμεν αὐτῷ κατὰ συγχώρησιν ἔχειν τινὰ ὑπόστασιν. καὶ εἴγε ἐφεκτέον περὶ τοῦ εἰ ἔστι τι ἀληθές, ἀκόλουθόν ἐστι τοὺς λέγοντας ὡς διαλεκτική ἐστιν ἐπιστήμη ψευ- δῶν καὶ ἀληθῶν καὶ οὐδετέρων προπετεύεσθαι.

95 ᾿Απόρου δὲ τοῦ κριτηρίου τῆς ἀληθείας φανέντος, οὖτε 20 περὶ τῶν ἐναργῶν εἶναι δοκούντων, ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τῶν δογματικῶν, ἔτι οἶόν τέ ἐστι διισχυρίζεσθαι, οὕτε περὶ τῶν ἀδήλων ἐπεὶ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐναργῶν ταῦτα καταλαμβάνειν οἱ δογματικοὶ νομίζουσιν, ἐὰν ἐπέχειν περὶ τῶν ἐναργῶν καλουμένων ἀναγκαζώμεθα, πῶς ἂν περὶ 25 τῶν ἀδήλων ἀποφαίνεσθαι τολμήσαιμεν; ἐκ πολλοῦ δὲ τοῦ περιόντος καὶ πρὸς τὰ ἄδηλα τῶν πραγμάτων ἰδίως ἐνστησόμεθα. καὶ ἐπειδὴ ταῦτα διὰ σημείου τε καὶ ἀποδείξεως καταλαμβάνεσθαι καὶ κρατύνεσθαι δοκεῖ, διὰ βραχέων ὑπομνήσομεν, ὅτι καὶ περὶ τοῦ σημείου καὶ περὶ τῆς 30 ἀποδείξεως ἐπέχειν προσήκει. ἀρξώμεθα δὲ ἀπὸ σημείου καὶ γὰρ ἡ ἀπόδειξις τῶ γένει σημεῖον εἶναι δοκεῖ.

#### περί σημείου.

97 Τῶν πραγμάτων τοίνυν κατὰ τοὺς δογματικοὺς 79 τὰ μέν ἐστι πρόδηλα, τὰ δὲ ἄδηλα, καὶ τῶν ἀδήλων

 $<sup>\</sup>S 96-103 \sim M \text{ VIII } 140-160.$ 

<sup>4</sup> γὰρ add. (cf. ad v. 1): μὲν G: γὰρ T (si enim) 5 δι' om. L 12 μόνον Kayser 16 κᾶν δῶμεν MT (et si dabimus): καὶ δῶμεν EAB: κᾶν δοκῶμεν L  $\parallel$  αὐτῷ AT (ei) Kayser coll. p. 721, 9: αὐτὸ MLEB 25 conpelluntur T

τὰ μὲν καθάπαξ ἄδηλα, τὰ δὲ πρὸς καιρὸν ἄδηλα, τὰ δὲ φύσει ἄδηλα, καὶ πρόδηλα μὲν είναι φασι τὰ ἐξ τ έαυτων είς γνωσιν ήμιν έρχόμενα, οίόν έστι τὸ ημέραν είναι, καθάπαξ δὲ άδηλα, ὰ μὴ πέφυκεν εἰς την ημετέραν πίπτειν κατάληψιν, ώς τὸ ἀρτίους είναι τους άστέρας, πρός καιρόν δὲ ἄδηλα ᾶπερ 98 την φύσιν έγοντα έναργη παρά τινας έξωθεν περι-92 στάσεις κατὰ καιρόν ημῖν ἀδηλεῖται, ὡς ἐμοὶ νῦν ἡ 10 τῶν Ἀθηναίων πόλις, φύσει δὲ ἄδηλα τὰ μὴ ἔγοντα φύσιν δπό την ήμετέραν πίπτειν ενάργειαν, ώς οί νοητοί πόροι οδτοι γάρ οὐδέποτε έξ ξαυτῶν φαίνονται, αλλ' εί ἄρα, έξ έτέρων καταλαμβάνεσθαι αν νομισθεῖεν, οἶον τῶν ίδρώτων ἤ τινος παρα-14 \* πλησίου. τὰ μὲν οὖν πρόδηλα μὴ δεῖσθαι σημείου 99 15 φασίν έξ ξαυτών γάρ αὐτὰ καταλαμβάνεσθαι. ἀλλ' οὐδὲ τὰ καθάπαξ ἄδηλα ᾶτε δὴ μηδὲ τὴν ἀρχὴν καταλαμβανόμενα, τὰ δὲ πρὸς καιρὸν ἄδηλα καὶ τὰ φύσει ἄδηλα διὰ σημείων μὲν καταλαμβάνεσθαι, οὐ μὴν διὰ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν 19 \* πρός καιρόν ἄδηλα διὰ τῶν ὑπομνηστικῶν, τὰ δὲ 20 φύσει ἄδηλα διὰ τῶν ἐνδεικτικῶν, τῶν οὖν σημείων 100 τὰ μέν έστιν ὑπομνηστικὰ κατ' αὐτοὺς, τὰ δ' ἐνδεικτικά. καὶ ὑπομνηστικὸν μὲν σημεῖον καλοῦσιν ὁ συμπαρατηρηθέν τῷ σημειωτῷ δι' ἐναργείας ἄμα τῷ ὑποπεσεῖν, ἐκείνου ἀδηλουμένου, ἄγει ἡμᾶς εἰς ὑπόμνη-25 σιν τοῦ συμπαρατηρηθέντος αὐτῷ καὶ νῦν ἐναργῶς μὴ ὑποπίπτοντος, ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ πυρός. ἐνδεικτικὸν δέ ἐστι σημεῖον, τς φασιν, 101 δ μη συμπαρατηρηθέν τῷ σημειωτῷ δι' έναργείας, άλλ' ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως καὶ κατασκευῆς 29 ε σημαίνει τὸ οὖ ἐστι σημεῖον, ώσπεροῦν αί περὶ τὸ 30 σωμα κινήσεις σημεῖά είσι τῆς ψυγῆς. [όθεν καὶ δρίζονται

<sup>7</sup> αlτίους EAB 9 παρά Gen. dubitanter: περί GT (circa) 9\* καιρούς T (per tempora) cf. p. 319, 3 15 καταλαμβάνεται T (apprehenduntur) 23 σημειωτῷ Bekk.: σημείω τῷ MLT (in signo quod est): σημαινομένω τῷ EAB . 25/26 ἐναργῷς LT (manifeste): ἐναργούς ΜΕΑΒ 28 σημειωτῷ T (significato): σημείω τῷ G 29 καί om. L

τοῦτο τὸ σημεῖον οὖτως 'σημεῖόν ἐστιν ἐνδεικτικὸν ἀξίωμα ἐν ὑγιεῖ συνημμένος προκαθηγούμενον, ἐκ102 καλυπτικὸν τοῦ λήγοντος. ] διττῆς οὖν οὔσης τῶν σημείων διαφορᾶς, ὡς ἔφαμεν, οὐ πρὸς πᾶν σημεῖον ἀντι-80 λέγομεν, ἀλλὰ πρὸς μόνον τὸ ἐνδεικτικὸν ὡς ὑπὸ τῶν δογματικῶν πεπλάσθαι δοκοῦν. τὸ γὰρ ὑπομνηστικὸν πεπίστευται ὑπὸ τοῦ βίου, ἐπεὶ καπνὸν ἰδών τις σημειοῦται πῦρ καὶ οὐλὴν θεασάμενος τραῦμα γεγενῆσθαι λέγει. ὅθεν ε οὐ μόνον οὐ μαχόμεθα τῷ βίω ἀλλὰ καὶ συναγωνιζόμεθα, τῷ μὲν ὑπ' αὐτοῦ πεπιστευμένω ἀδοξάστως συγκατατιθέμενοι, τοῖς δ' ὑπὸ τῶν δογματικῶν ἰδίως ἀναπλαττομένοις ἀνθιστάμενοι.

103 Ταῦτα μὲν οὖν ἥρμοζεν ἴσως προειπεῖν ὑπὲρ τῆς σα- 10 φηνείας τοῦ ζητουμένου λοιπὸν δὲ ἐπὶ τὴν ἀντίρρησιν χωρῶμεν, οὐκ ἀνύπαρκτον δεῖξαι τὸ ἐνδεικτικὸν σημεῖον πάντως ἐσπουδακότες, ἀλλὰ τὴν φαινομένην ἰσοσθένειαν τῶν φερομένων λόγων πρός τε τὴν ὑπαρξιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀνυπαρξίαν ὑπομιμνήσκοντες.

## ια΄ εί έστι τι σημεῖον ἐνδεικτικόν.

Τὸ σημεῖον τοίνυν, ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις περὶ αὐτοῦ παρὰ τοῖς δογματικοῖς, ἀνεπινόητόν ἐστιν. αὐτίκα γοῦν οἱ ἀκριβῶς περὶ αὐτοῦ διειληφέναι δοκοῦντες, οἱ Στωικοί (fr. II 221 Arn.), βουλόμενοι παραστῆσαι τὴν ἔννοιαν τοῦ σημείου, φασὶ σημεῖον εἶναι ἀξίωμα ἐν ὑγιεῖ συνημ- 20 μένω προκαθηγούμενον, ἐκκαλυπτικὸν τοῦ λήγον- τος. καὶ τὸ μὲν ἀξίωμά φασιν (fr. II 193 A.) εἶναι λεκτὸν αὐτοτελὲς ἀποφαντὸν ὅσον ἐφ᾽ ξαυτῷ, ὑγιὲς δὲ συνημμένον τὸ μὴ ἀρχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λῆγον 105 ἐπὶ ψεῦδος. τὸ γὰρ συνημμένον ἤτοι ἄρχεται ἀπὸ ἀληθοῦς 24 καὶ λήγει ἐπὶ ἀληθές, οἶον ʿεὶ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν, 25 ἢ ἄρχεται ἀπὸ ψεύδους καὶ λήγει ἐπὶ ψεῦδος, οἶον ʿεὶ πέταται ἡ γῆ, πτερωτή ἐστιν ἡ γῆ, ἢ ἄρχεται ἀπὸ

<sup>§§</sup>  $104-106 \sim adv. dogm. II 245-253.$ 

<sup>3</sup> memorativum enim signum T 8 δ' ὑπὸ T (a dogmaticis): δὲ G 10 περὶ AB 14 productarum rationum T 15 rememorantes T (cf. ad p. 39, 20) 16 δσον T (quantum): δσα G

άληθοῦς καὶ λήγει ἐπὶ ψεῦδος, οἶον 'εἰ ἔστιν ἡ γῆ, πέταται ή νη, η άργεται από ψεύδους και λήγει επι αληθές, οίον εί 30 πέταται ή γη, έστιν ή γη'. τούτων δε μόνον το από άληθοῦς ἀργόμενον καὶ λῆγον ἐπὶ ψεῦδος μογθηρὸν είναι φασιν, τὰ δ' ἄλλα ὑγιῆ. προκαθηγούμενον 106 δὲ λέγουσι τὸ ἐν συνημμένω ἀρχομένω ἀπὸ ἀληθοῦς 81 και λήγοντι έπι άληθες ήγούμενον. Εκκαλυπτικόν δέ έστι τοῦ λήγουτος, ἐπεὶ τὸ 'γάλα ἔχει αθτη' τοῦ 'κε-κύηκεν αθτη' δηλωτικὸν εἶναι δοκεῖ ἐν τούτω τῷ συνημμένω εἰ γάλα ἔγει αθτη, κεκύηκεν αθτη. ταθτα μέν 107 το οδτοι ήμεῖς δὲ λέγομεν πρώτον, ὅτι ἄδηλόν ἐστιν. εἰ έστι (τι) λεκτόν. έπεὶ γὰρ τῶν δογματικῶν οί μὲν Ἐπι-68 πούρειοί (fr. 259 Us.) φασι μη είναι (τι) λεπτόν, οί δὲ Στωικοί είναι, όταν λέγωσιν οί Στωικοί είναι τι λεκτόν. ήτοι μόνη φάσει γρώνται ή καὶ ἀποδείξει. άλλ' εί μὲν φάσει, αντιθήσουσιν αὐτοῖς οί Ἐπικούρειοι φάσιν τὴν λέγουσαν, 10 ότι οψα έστι τι λεατόν εί δε απόδειξιν παραλήψονται, έπεί έξ αξιωμάτων συνέστηκε λεκτών ή απόδειξις, έκ των λεκτών δὲ συνεστῶσα οὐ δυνήσεται πρὸς πίστιν τοῦ λεκτὸν είναι παραλαμβάνεσθαι (δ γὰρ μὴ διδούς είναι λεπτὸν πῶς συγγωρήσει σύστημα λεπτών υπάργειν;) — διὰ τοῦ ζητουμέ- 108 15 νου τοίνυν το ζητούμενον πιστούσθαι βούλεται δ έκ τῆς δπάρξεως τοῦ συστήματος τῶν λεκτῶν εἶναί τι λεκτὸν πειρώμενος κατασκευάζειν. εί οὖν μήτε ἀπλῶς μήτε δι' αποδείξεως ενδέγεται παριστάν ότι έστι τι λεκτόν, άδηλόν έστιν ότι έστι τι λεκτόν. δμοίως δε καί εί έστιν άξίωμα. 20 λεπτον γάρ έστι το άξίωμα. μήποτε δε καί εί καθ' δπό- 109 θεσιν είναι τι λεκτον δοθείη, το άξιωμα ανύπαρκτον εύρίσκεται, συνεστηκός έκ λεκτών μή συνυπαργόντων άλλήλοις. οίον γοῦν ἐπὶ τοῦ 'εἰ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν', ὅτε λέγω τὸ 'ἡμέρα ἔστιν', οὐδέπω ἔστι τὸ 'φῶς ἔστιν', καὶ

<sup>§§ 107—108 ~</sup> adv. dogm. II 258—261. § 109 cf. adv. dogm. II 80—84. 182. 135—136.

<sup>2</sup> τὸ Gen.: τοῦ G | τοῦ Gen.: τὸ G 5 πρῶτον μὲν T (primum quidem) 6 et 6° τι add. Gen. 11 (ὅντων) λεπτῶν Kayser 12 συνιστῶσα L 19 ὅτι G: εἰ Bekk. dubitanter 24 si dies est T

 $\Box$ 

ότε λέγω τὸ 'φῶς ἔστιν', οὐκέτι ἔστι τὸ 'ἡμέρα ἔστιν'. 25 εἰ οὖν τὰ μὲν συγκείμενα ἔκ τινων ἀδύνατον ὑπάρχειν μὴ συνυπαργόντων άλλήλοις των μερών αὐτών, τὰ δὲ ἐξ ὧν σύγκειται τὸ ἀξίωμα οὐ συνυπάργει ἀλλήλοίς, οὐγ ὑπάρξει 110 τὸ ἀξίωμα. ΐνα δὲ καὶ ταῦτα παραλίπωμεν, τὸ ὑγιὲς συνημμένον απατάληπτον εδοεθήσεται. δ μέν γάο Φίλων φη- 80 σίν δγιες είναι συνημμένον το μη ἀργόμενον ἀπὸ άληθοῦς καὶ λῆγον ἐπὶ ψεῦδος, οἶον ἡμέρας οὔσης καὶ έμου διαλεγομένου το εί ημέρα έστιν, έγω διαλέγομαι, δ δε Διόδωρος, δ μήτε ένεδέγετο μήτε ένδέγεται άργό-82 μενον ἀπό ἀληθοῦς λήγειν ἐπὶ ψεῦδος καθ' δν τὸ μέν είρημένον συνημμένον ψεῦδος είναι δοκεῖ, ἐπεὶ ἡμέρας μεν ούσης εμού δε σιωπήσαντος από αληθούς αρξά-111 μενον έπι ψεῦδος καταλήξει, ἐκείνο δὲ ἀληθές 'ει οὐκ κ έστιν άμερη των όντων στοιχεία, έστιν άμερη των όντων στοιχεῖα' ἀεὶ γὰρ ἀπὸ ψεύδους ἀρχόμενον τοῦ 'οὐκ ἔστιν άμερη των όντων στοιγεία' είς άληθες καταλήξει κατ' αὐτὸν τὸ 'ἔστιν ἀμερῆ τῶν ὄντων στοιγεῖα'. οἱ δὲ τὴν συνάρτησιν είσάγοντες δγιες είναι φασι συνημμένον, όταν 10 τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐν αὐτῷ λήγοντι μάχηται τῷ ἐν αὐτῷ ήγουμένω καθ' οθς τὰ μὲν εἰρημένα συνημμένα έσται μογθηρά, έκεινο δε άληθές εί ημέρα έστιν, ημέρα 112 ἔστιν'. οί δὲ τῆ ἐμφάσει κοίνοντές φασιν ὅτι ἀληθές ἐστι συνημμένον οδ τό ληγον έν τῷ ήγουμένῳ περιέχεται 15 δυνάμει καθ' οθς τὸ εἰ ἡμέρα ἔστιν, ἡμέρα ἔστι καὶ πᾶν τὸ διαφορούμενον ἀξίωμα συνημμένον ἴσως ψεῦδος ἔσται. 113 αὐτὸ γάρ τι ἐν ἑαυτῷ περιέγεσθαι ἀμήγανον. ταύτην τοίνυν την διαφωνίαν επικριθηναι αμήγανον ίσως είναι δόξει. οὖτε γὰρ ἀναποδείκτως προκρίνοντές τινα τῶν στάσεων τῶν 20 προειρημένων πιστοί έσόμεθα οὔτε μετὰ ἀποδείξεως. καὶ

νὰο ἡ ἀπόδειξις δγιὴς είναι δοκεῖ, ὅταν ἀκολουθῆ τῆ διὰ

<sup>§ 110 ~</sup> adv. dogm. II 118—117.

<sup>28</sup> οδ συνυπάρξει ΕΑΒ 31 μη secl. Kayser 10 συνάγουτες L 12 predicta T 17 το om. edd. || διαφορούμενου ΜΕΑΒ: διφορόμενου (eras. α) L: omne quod diversificatur T || άξίωμα del. Bekk. 19 post ίσως add. αν L 20 opinionum T (φάσεων, quod iam coni. Gen.)

τῶν λημμάτων αὐτῆς συμπλοκῆ τὸ συμπέρασμα αὐτῆς ὡς ληγον ηγουμένω, οίον οθτως εί ημέρα έστιν, φως έστιν 25 άλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν, φῶς ἄρα ἔστιν' εἶπερ, (εί) ἡμέρα ἔστι σως έστι, και ημέρα έστι, [και] φως έστιν. ζητουμένου δε 114 περί του πως κρινούμεν την ακολουθίαν του λήγοντος πρός το ηγούμενον, ο διάλληλος εδοίσκεται τρόπος. Γνα μέν γὰρ ή κρίσις τοῦ συνημμένου ἀποδειγθη, τὸ συμ-80 πέρασμα τοῖς λήμμασι τῆς ἀποδείξεως ἀκολουθεῖ, ὡς προειοήκαμεν ίνα δε πάλιν τοῦτο πιστευθή, δεῖ τὸ συνημμέ-83 νου και την ακολουθίαν επικεκρίσθαι ὅπερ ἄτοπον. ακα- 115 τάληπτον άρα τὸ ύγιὲς συνημμένον. άλλὰ καὶ τὸ προκαθηγούμενον ἄπορόν έστιν. τὸ μὲν γὰρ προκαθηγούμενον, ως φασιν, έστι το ήγούμενον έν τοιτούτω συνημμένω, δ΄ ἄργεται ἀπὸ ἀληθοῦς καί λήγει ἐπὶ ἀληθές. εἰ δὲ ἐκκαλυπτικόν ἐστι τοῦ λήγοντος 116 τὸ σημεῖον, ήτοι πρόδηλόν έστι τὸ λῆγον ἡ ἄδηλον. εί μὲν οὖν πρόδηλον, οὐδὲ τοῦ ἐκκαλύψοντος δεήσεται άλλὰ συγκαταληφθήσεται αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτοῦ σημειωτόν, διόπερ 10 οὐδὲ ἐκεῖνο τούτου σημεῖον, εἰ δὲ ἄδηλον, ἐπεὶ περὶ τῶν ἀδήλων διαπεφώνηται άνεπικρίτως, ποία μέν έστιν αὐτῶν άληθῆ ποῖα δὲ ψευδή, καὶ όλως εί ἔστι τι αὐτῶν ἀληθές, ἄδηλον έσται, εί είς άληθες λήγει τὸ συνημμένον, ὧ συνεισέργεται καὶ τὸ ἄδηλον είναι εἰ προκαθηγεῖται τὸ ἐν αὐτῷ ἡγούμενον. 15 ίνα δὲ καὶ ταῦτα παραλίπωμεν, οὐ δύναται ἐκκαλυπτικὸν 117 είναι τοῦ λήγοντος, είγε πρός τὸ σημείον έστι τὸ σημειωτὸν καὶ διὰ τοῦτο συγκαταλαμβάνεται αὐτῷ. τὰ γὰρ πρός τι άλλήλοις συγκαταλαμβάνεται και ώσπεο το δεξιον προ τοῦ ἀριστεροῦ ὡς δεξιὸν ἀριστεροῦ καταληφθηναι οὐ δύνα-20 ται, οὐδὲ ἀνάπαλιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν πρός τι παραπλησίως, οθτως οὐδὲ τὸ σημεῖον πρὸ τοῦ σημειωτοῦ ώς σημειωτού καταληφθήναι δυνατόν έσται, εί δ' οὐ προ- 118 καταλαμβάνεται τὸ σημεῖον τοῦ σημειωτοῦ, οὐδὲ ἐκκαλυπτικὸν

<sup>§§ 117—118 (= 119—120)</sup>  $\sim$  adv. dogm. II 165.

<sup>26</sup> καὶ ἡμέρα — ἔστιν om. T 27 περὶ τοῦ om. T (quesito autem quomodo) cf. p. 84, 16 8 ἐκκαλύψαντος L 9 ἔσται T (erit) cf. v. 13: ἔστιν  $G \parallel$  σημειωτικόν A 22  $\mathring{\omega}_S$  σημειωτοῦ ML ex corr.: signum ante signatum tamquam signati T: om. EAB, fortasse scrib.  $\mathring{\omega}_S$  (σημείον) σημειωτοῦ coll. v. 19.

αὐτοῦ δύναται ὑπάρχειν τοῦ ἄμα αὐτῷ καὶ μὴ μετ' αὐτὸ καταλαμβανομένου. οὐκοῦν καὶ ὅσον ἐπὶ τοῖς κοινότερον λε- 26 γομένοις ὑπὸ τῶν ἐτεροδόξων ἀνεπινόητόν ἐστι τὸ σημεῖον. καὶ γὰρ πρός τι καὶ ἐκκαλυπτικὸν τοῦ σημειωτοῦ, πρὸς ὧ

- και γαρ προς τι και εκκακυπτικού του σημειωτού, προς ω
  119 φασιν αὐτὸ εἶναι, τοῦτο εἶναι λέγουσιν. ὅθεν εἰ μὲν πρός
  τι ἐστὶ καὶ πρὸς τῷ σημειωτῷ, συγκαταλαμβάνεσθαι πάντως ὀφείλει τῷ σημειωτῷ, καθάπερ τὸ ἀριστερὸν τῷ δεξιῷ so
  καὶ τὸ ἄνω τῷ κάτω καὶ τὰ ἄλλα ⟨τὰ⟩ πρός τι. εἰ δὲ ἐκκαλυπτικόν ἐστι τοῦ σημειωτοῦ, προκαταλαμβάνεσθαι αὐτοῦ
  πάντως ὀφείλει, ἵνα προεπιγνωσθὲν εἰς ἔννοιαν ἡμᾶς
- 120 ἀγάγη τοῦ ἐξ αὐτοῦ γινωσκομένου πράγματος. ἀδύνατον 84 δὲ ἐννοῆσαι πρᾶγμα μὴ δυνάμενον πρὸ ἐκείνου γνωσθῆ-ναι, οδ προκαταλαμβάνεσθαι ἀνάγκην ἔχει ἀδύνατον ἄρα ἐπινοεῖν τι καὶ πρός τι ὂν καὶ ἐκκαλυπτικὸν ἐκείνου ὑπάρ-χον πρὸς ὧ, νοεῖται. τὸ δὲ σημεῖον καὶ πρός τι φασὶν ε εἶναι καὶ ἐκκαλυπτικὸν τοῦ σημειωτοῦ ἀδύνατον ἄρα ἐστὶν ἐπινοῆσαι τὸ σημεῖον.
- 121 Πρός τούτοις κάκεῖνο λεκτέον. διαφωνία γέγονε παρὰ τοῖς πρὸ ἡμῶν, τῶν μὲν λεγόντων είναι τι σημεῖον ἐν- δεικτικόν, τῶν δὲ μηδὲν είναι σημεῖον ἐνδεικτικὸν φασκόν- 10 των. δ λέγων οὖν είναι τι σημεῖον ἐνδεικτικὸν ἤτοι ἁπλῶς ἐρεῖ καὶ ἀναποδείκτως, ψιλῆ φάσει χρώμενος, ἢ μετὰ ἀπο- δείξεως. ἀλλ' εί μὲν φάσει μόνη χρήσεται, ἄπιστος ἔσται, εἰ δὲ ἀποδεῖξαι βουλήσεται, τὸ ζητούμενον συναρπάσει.
- 122 ἐπεὶ γὰο ἡ ἀπόδειξις τῷ γένει σημεῖον εἶναι λέγεται, ἀμ- 15 φισβητουμένου τοῦ πότερον ἔστι τι σημεῖον ἢ οὐκ ἔστιν, ἀμφισβήτησις ἔσται καὶ περὶ τοῦ πότερον ἔστιν ἀπόδειξις ἢ οὐδαμῶς, ὥσπερ καθ' ὑπόθεσιν ζητουμένου εἰ ἔστι ζῷον, ζητεῖται καὶ περὶ τοῦ εἰ ἔστιν ἄνθρωπος. ζῷον γὰρ ὁ ἄν- θρωπος. ἄτοπον δὲ τὸ ζητούμενον διὰ τοῦ ἐπ' ἴσης ζη- 20 τουμένου ἢ δι' ἐαυτοῦ ἀποδεικνύναι· οὐδὲ δι' ἀποδείξεως

128 ἄρα δυνήσεται τις διαβεβαιοῦσθαι, ὅτι ἔστι σημεῖον. εἰ δὲ μήτε ἀπλῶς μήτε μετὰ ἀποδείξεως οἰόν τέ ἐστι περὶ τοῦ

<sup>§§ 119—120 ~</sup> adv. dogm. II 165.

<sup>§§ 121—122 ~</sup> adv. dogm. II 179—181.

<sup>81</sup> τὰ suppl. e T (alia que sunt ad aliquid) 2 percognosci T (fort. ἐπιγνωσθήναι cf. p. 83, 88). 4/5 ὑπάρχον om. T 18 quemadmodum enim T 19 περί τοῦ om. T 21 οὐδὲ Bekk.: οὕτε GT (nec)

σημείου διαβεβαιωτικώς ἀποφαίνεσθαι, ἀδύνατόν ἐστι περί 25 αὐτοῦ καταληπτικήν ἀπόφασιν ποιήσασθαι εἰ δὲ μὴ καταλαμβάνεται μετὰ ἀκριβείας τὸ σημεῖον, οὐδὲ σημαντικὸν εἶναι λεχθήσεται τινος ἄτε δὴ μηδὲ αὐτὸ ὁμολογούμενον διὰ δὲ τοῦτο οὐδὲ σημεῖον ἔσται. ὅθεν καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ἐπιλογισμὸν ἀνύπαρκτον ἔσται τὸ σημεῖον καὶ 80 ἀνεπινόητον.

Έτι μέντοι κάκεῖνο δητέον. ἤτοι φαινόμενα μόνον 124 ἐστὶ τὰ σημεῖα ἢ ἄδηλα μόνον, ἢ τῶν σημείων τὰ μέν έστι φαινόμενα, τὰ δὲ ἄδηλα. οὐδὲν δὲ τούτων ἐστὶν δγιές: 85 οὐκ ἄρα ἔστι σημεῖον. ὅτι μὲν οὖν ἄδηλα οὐκ ἔστι πάντα τὰ σημεῖα, ἐντεῦθεν δείκνυται. τὸ ἄδηλον οὐκ ἐξ έαυτοῦ φαίνεται, ώς οί δογματικοί φασιν, άλλὰ δι' έτέρου ύποπίπτει. και τὸ σημεῖον οὖν, ει ἄδηλον εἴη, ετέρου δεήσε-5 ται σημείου αδήλου, έπεὶ μηδέν φαινόμενόν έστι σημείον κατά την προκειμένην υπόθεσιν, κάκεῖνο άλλου, καὶ μέγρις άπείρου. ἀδύνατον δὲ ἄπειρα σημεῖα λαμβάνειν ἀδύνατον άρα τὸ σημεῖον καταληφθηναι άδηλον ον. διὰ δὲ τοῦτο καί ανύπαρκτον έσται, μη δυνάμενον σημαίνειν τι καί ση-10 μείον είναι διά τὸ μὴ καταλαμβάνεσθαι. εί δὲ πάντα τὰ 125 σημεῖα φαινόμενά έστιν, έπει και πρός τι έστι τὸ σημεῖον καὶ πρὸς τῷ σημειωτῷ, τὰ δὲ πρός τι συγκαταλαμβάνεται άλλήλοις, τὰ σημειωτά είναι λεγόμενα σύν τοῖς φαινομένοις καταλαμβανόμενα φαινόμενα έσται ώσπεο γαο αμα 15 υποπιπτόντων του τε δεξιού και του αριστερού ου μαλλον τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ ἢ τὸ ἀριστερὸν τοῦ δεξιοῦ φαίνεσθαι λέγεται, οθτω συγκαταλαμβανομένων τοῦ τε σημείου καί τοῦ σημειωτοῦ οὐ μαλλον τὸ σημεῖον ἢ τὸ σημειωτόν φαίνεσθαι δητέον. εί δε φαινόμενόν έστι το ση- 128 20 μειωτόν, οὐδὲ σημειωτὸν ἔσται μὴ δεόμενον τοῦ σημανούντος αὐτὸ καὶ ἐκκαλύψοντος. ὅθεν ὥσπερ ἀναιρουμένου δεξιού οὐδε άριστερον έστιν, ούτως αναιρουμένου τοῦ σημειωτοῦ οὐδὲ σημεῖον εἶναι δύναται, ώστε ἀνύπαρκτον

<sup>§ 124</sup> sq. ~ M VIII 171. 174. 178.

<sup>26/27</sup> σημαντικόν G: signatum T: ἀπόφανσιν Kayser coll. p. 355, 22 9/10 nec signum esse T 11 καλ πρός om. T

εδρίσκεται τὸ σημεῖον, εἴπερ φαινόμενα μόνα εἶναι λέγοι
127 τις τὰ σημεῖα. λείπεται λέγειν, ὅτι τῶν σημείων τὰ μέν 25
ἐστι φαινόμενα, τὰ δὲ ἄδηλα καὶ οὕτως δὲ αἱ ἀπορίαι μένουσιν. τῶν τε γὰρ φαινομένων σημείων τὰ σημειωτὰ
εἶναι λεγόμενα φαινόμενα ἔσται, καθὰ προειρήκαμεν, καὶ
μὴ δεόμενα τοῦ σημανοῦντος οὐδὲ σημειωτὰ ὅλως ὑπάρξει, ὅθεν οὐδὲ ἐκεῖνα σημεῖα ἔσται, μηδὲν σημαίνοντα 80

128 τά τε άδηλα σημεῖα χρήζοντα τῶν ἐκκαλυψόντων αὐτά, ἐὰν μὲν ὑπὸ ἀδήλων σημαίνεσθαι λέγηται, εἰς ἄπειρον ἐκπίπτοντος τοῦ λόγου ἀκατάληπτα εὐρίσκεται καὶ διὰ τοῦτο ἀνύπαρκτα, ὡς προειρήκαμεν ἐὰν δὲ ὑπὸ φαινο-86 μένων, φαινόμενα ἔσται σὺν τοῖς φαινομένοις αὐτῶν σημείοις καταλαμβανόμενα, διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἀνύπαρκτα. ἀδύνατον γὰρ εἶναί τι πρᾶγμα, ὁ καὶ ἄδηλόν ἐστι φύσει καὶ φαινόμενον, τὰ δὲ σημεῖα περί ὧν ἐστιν ὁ λόγος, 5 ἄδηλα ὑποτεθέντα, φαινόμενα εὐρέθη κατὰ τὴν περιτρο-

129 πὴν τοῦ λόγου. εἰ οὖν μήτε πάντα τὰ σημεῖα φαινόμενά ἐστι μήτε πάντα ἄδηλα, μήτε τῶν σημείων τινὰ μέν
ἐστι φαινόμενα, τινὰ δὲ ἄδηλα, καὶ παρὰ ταῦτα οὐδὲν
ἔστιν, ὡς καὶ αὐτοί φασιν, ἀνύπαρκτα ἔσται τὰ λεγόμενα 10
σημεῖα.

180 Ταῦτα μὲν οὖν ὀλίγα ἀπὸ πολλῶν ἀρκέσει νῦν εἰρῆσθαι πρὸς ὁπόμνησιν τοῦ μὴ εἶναι σημεῖον ἐνδεικτικόν 
εξῆς δὲ καὶ τὰς ὁπομνήσεις τοῦ εἶναὶ τι σημεῖον ἐκθησόμεθα, ἵνα τὴν ἰσοσθένειαν τῶν ἀντικειμένων λόγων πα- 16 
ραστήσωμεν. ἤτοι οὖν σημαίνουσί τι αί κατὰ τοῦ σημείου φωναὶ φερόμεναι ἢ οὐδὲν σημαίνουσιν. καὶ εἰ μὲν 
ἄσημοί εἰσιν, πῶς ἂν κινήσειαν τὴν ὅπαρξιν τοῦ σημείου;

181 εἰ δὲ σημαίνουσί τι, ἔστι σημεῖον. ἔτι ἢτοι ἀποδεικτικοί εἰσιν οἱ λόγοι οἱ κατὰ τοῦ σημείου ἢ οὐκ ἀποδεικτικοί. 20 ἀλλ' εἰ μὲν οὐκ ἀποδεικτικοί, οὐκ ἀποδεικνύουσι τὸ μὴ εἶναι σημεῖον εἰ δὲ ἀποδεικτικοί, ἐπεὶ ἡ ἀπόδειξις τῷ γένει σημεῖόν ἐστιν, ἐκκαλυπτικὴ οὖσα τοῦ συμπεράσματος,

<sup>§ 130 ~</sup> adv. dogm. II 279.

<sup>§ 131 (—</sup> v. 24 σημείον) ~ adv. dogm. II 277—278.

<sup>31</sup> αὐτά om. T 32 λέγηται G:videntur T 5 φαινόμενον T (manifesta): φαίνεται G 6 ὑποτιθέντα L 12 ἀρκέσειν EB 13 μη — 14 τοῦ om. EAB 15 ἀντικειμένων om. T

έσται σημείου. όθεν καὶ συνερωτάται λόγος τοιούτος εἰ 25 έστι τι σημείον, έστι σημείον, και εί μη έστι σημείον, έστι σημεῖον τὸ γὰο μη είναι σημεῖον δι' ἀποδείξεως, ή δή έστι σημείον, δείχνυται. ήτοι δε έστι σημείον ή ούχ έστι σημείον έστιν άρα σημείον. τούτω δὲ τῷ λόγω παρά- 182 κειται τοιούτος λόγος. εί ούκ έστι τι σημείον, ούκ έστι 30 aureion. Ral el fati aureion o wagin of gonnatirol auμείον είναι, ούκ έστι σημείον. τὸ γὰρ σημείον περί οδ δ λόγος, κατά την επίνοιαν αύτοῦ καὶ πρός τι είναι λεγόμενον και έκκαλυπτικόν τοῦ σημειωτοῦ, ἀνύπαρκτον εδρίσκε-87 ται, ώς παρεστήσαμεν. ήτοι δὲ ἔστι σημεῖον ἡ οὐκ ἔστι 188 σημεῖον οὐκ ἄρα ἔστι σημεῖον. και περί τῶν φωνῶν δε των ύπερ του σημείου αὐτοί ἀποκρινάσθωσαν οί δογματικοί, πότερον οημαίνουσί τι ή οὐδεν σημαίνουσιν. εί μεν 5 γὰρ οὐδὲν σημαίνουσιν, οὐ πιστοῦται τὸ είναι σημεῖον εί δὲ σημαίνουσιν, ἀπολουθήσει αὐταῖς τὸ σημειωτόν. τοῦτο δε ήν το είναι τι σημείον ω έπεται το (μή) είναι σημείον, ως ύπεμνήσαμεν, κατά την τοῦ λόγου περιτροπήν. Πλην άλλ' οθτω πιθανών και ποός το είναι σημείον 10 και πρός τὸ μὴ είναι λόγων φερομένων, οὐ μᾶλλον είναι

ιβ΄ περί ἀποδείξεως.

Φανερόν μεν οὖν εκ τούτων, ὅτι οὐδὲ ἡ ἀπόδειξις ὁμο- 184 λογούμενον τι πρᾶγμά ἐστιν εἰ γὰρ περὶ τοῦ σημείου ἐπέχομεν, καὶ ἡ ἀπόδειξις δὲ σημεῖόν τι ἐστι, καὶ περὶ 15 τῆς ἀποδείξεως ἐπέχειν ἀνάγκη. καὶ γὰρ εὐρήσομεν τοὺς περὶ τοῦ σημείου λόγους ἡρωτημένους ἐφαρμόζεσθαι δυναμένους καὶ κατὰ τῆς ἀποδείξεως, ἐπεὶ καὶ πρός τι εἶναι δοκεῖ καὶ ἐκκαλυπτικὴ τοῦ συμπεράσματος, οἰς ἡκολούθει τὰ πρὸς τὸ σημεῖον ἡμῖν εἰρημένα σχεδὸν ἄπαντα. εἰ δὲ 185 20 δεῖ καὶ ἰδίως περὶ ἀποδείξεως εἰπεῖν, συντόμως ἐπελεύ-

σημείον η μη είναι δητέον.

<sup>§ 131 (</sup>inde a v. 24) cf. PH II 186. M VIII 281—282. §§ 134—135  $\sim$  M VIII 299.

<sup>25</sup> τι om. EAB 29 εl om. L 7 τι L: om. MEABT  $\parallel \mu \dot{\eta}$  add. Kayser 14 δè om. AT at cf. p. 32, 27. 17 κατὰ τὴν τῆς L 20/21 ingrediemur T

σομαι τὸν περὶ αὐτῆς λόγον, πρότερον σαφηνίσαι πειραθείς

διά βραγέων, τι φασιν είναι την απόδειξιν.

"Εστιν οὖν, ώς φασίν, ή ἀπόδειξις λόγος δι' δμολογουμένων λημμάτων κατά συναγωγήν ἐπιφοραν εκκαλύπτων άδηλον. σαφέστερον δε ο λέγου- 25 σιν έσται διὰ τούτων. λόγος έστι σύστημα έκ λημ-136 μάτων και επιφοράς τούτου δε λήμματα μεν είναι λέγεται τὰ πρός κατασκευὴν τοῦ συμπεράσματος συμφώνως λαμβανόμενα άξιώματα, ἐπιφορὰ δὲ [συμπέρασμα] τὸ ἐκ τῶν λημμάτων κατασκευαζό-29 a μενον άξιωμα. οΐον εν τούτω τῷ ζλόγως ει ἡμέρα 30 έστι, φως έστιν άλλα μην ημέρα έστιν φως άρα έστιν τὸ μεν 'φως άρα έστιν' συμπέρασμά έστι, τὰ δε λοιπά λήμματα. 137 τῶν δὲ λόγων οι μέν είσι συνακτικοί οι δὲ ἀσύνακτοι, συναπτικοί μέν, όταν τὸ συνημμένον τὸ ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ 88 τοῦ διὰ τῶν τοῦ λόγου λημμάτων συμπεπλεγμένου, λῆγον δε είς την επιφοράν αὐτοῦ, ύγιες ή, οίον ὁ πρόειρημένος λόγος συνακτικός έστιν, έπεὶ τῆ διὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπλοκῆ ταύτη ἡμέρα ἔστι, καὶ εἰ ἡμέρα ἔστι, 5 φως έστιν' ακολουθεί το 'φως έστιν' έν τούτω τῷ συνημμένω 'εί ήμέρα ἔστι, καὶ εί ήμέρα ἔστι, φῶς ἔστι, φῶς ἔστιν.' 138 ἀσύνακτοι δε οί μη οῦτως Εχοντες. τῶν δε συνακτικῶν οί μέν είσιν άληθεῖς οί δὲ οὐκ άληθεῖς, άληθεῖς μέν, ὅταν μὴ μόνον τὸ συνημμένον ἐκ τῆς τῶν λημμάτων συμπλοκῆς 10 καί της έπιφορας, ως προειρήκαμεν, ύγιες ή, άλλα καί το συμπέρασμα] και το δια των λημμάτων [αὐτοῦ] συμπεπλεγμένον άληθες υπάρχη, δ έστιν ήγουμενον έν τῷ συνημμένω. άληθες δε συμπεπλεγμένον έστι τὸ πάντα έχον άληθη, ως τὸ 'ημέρα ἔστι, καὶ εἰ ημέρα ἔστι, φῶς ἔστιν.' 16 139 οὐκ ἀληθεῖς δὲ οί μὴ οθτως ἔγοντες. δ γὰρ τοιοῦτος λόγος εί νὺξ ἔστι, σκότος ἔστιν ἀλλὰ μὴν νὺξ ἔστιν.

<sup>§§ 135—138 ~</sup> adv. dogm. II 301—304. § 139 ~ adv. dogm. II 311.

<sup>21</sup> temptantes Τ 29 η post δè add. Gen. Bekk. 29 ουμπέρασμα om. Τ 30 άξίωμα del. Pasquali servato v. 29 ουμπέρασμα | λόγφ suppl. e T (ut in hac ratione) cf. v. 28 et p. 88 passim 7 εl<sup>1</sup> del. Rüstow || v. addenda 17 post λόγος edd. inser. ήμέρας οδοης coll. p. 356, 7. 17 άλλὰ — 19 καὶ εἰ ν. ἔ. om. Τ

σκότος άρα έστιν' συνακτικός μέν έστιν, έπει τὸ συνημμένον τοῦτο ύνιές έστιν 'εί νὺξ ἔστι, καὶ εί νὺξ ἔστι, σκότος 20 (ξστιν, σπότος) [ἄρα] ξστιν', οὐ μέντοι άληθής, τὸ γάρ ήγούμενον συμπεπλεγμένον ψεῦδός ἐστι, τὸ 'νὸξ ἔστι, καὶ εἰ νὺξ ἔστι, σκότος ἔστι, ψεῦδος ἔχον ἐν ξαυτῷ τὸ 'νὺξ έστιν ψεύδος γάρ έστι συμπεπλεγμένον τὸ έγον (έν) έν έσυτώ ψεῦδος. ἔνθεν και άληθη λόγον είναι φασι τὸν δι' άλη-25 θῶν λημμάτων ἀληθὲς συνάγοντα συμπέρασμα. πάλιν 140 δὲ τῶν ἀληθῶν λόγων οί μέν είσιν ἀποδεικτικοί, οί δ' οὐκ αποδεικτικοί, και αποδεικτικοί μέν οι δια προδήλων άδηλόν τι συνάγοντες, οὐκ ἀποδεικτικοί δὲ οί μὴ τοιοῦτοι. οίον δ μεν τοιούτος λόγος εί ήμερα έστι, φως έστιν: 30 άλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν' φῶς ἄρα ἔστιν' οὐκ ἔστιν ἀποδεικτικός το γάρ φως είναι, όπερ έστιν αύτου συμπέρασμα, πρόδηλόν έστιν. δ δε τοιούτος εί ίδρῶτες βέουσι διὰ τῆς έπιφανείας, είσι νοητοί πόροι άλλα μην ίδρωτες βέουσι 89 διὰ τῆς ἐπιφανείας είσιν ἄρα νοητοί πόροι ἀποδεικτικός έστι, τὸ συμπέρασμα έχων ἄδηλον, τὸ είσιν ἄρα νοητοί πόροι'. τῶν δὲ ἄδηλόν τι συναγόντων οι μὲν ἐφοδευτι- 141 κώς μόνον άγουσιν ήμας δια των λημμάτων έπὶ τὸ συμτ πέρασμα, οί δε εφοδευτικώς αμα και έκκαλυπτικώς. οίον έφοδευτικώς μέν οί έκ πίστεως και μνήμης ήρτησθαι δοπούντες, οίος έστιν δ τοιούτος εί τίς σοι είπεν στι πλουτήσει οδτος, πλουτήσει οδτος ούτοσι δε δ θεός (δείκνυμι δὲ καθ' δπόθεσιν τὸν Δία) εἶπέ σοι ὅτι πλου-10 τήσει οδτος πλουτήσει ἄρα οδτος' συγκατατιθέμεθα γὰρ τῷ συμπεράσματι οὐχ οθτως διὰ τὴν τῶν λημμάτων άνάγκην ώς πιστεύοντες τῆ τοῦ θεοῦ ἀποφάσει. οί δὲ οὐ 142 μόνον εφοδευτικώς άλλὰ και εκκαλυπτικώς άγουσιν ήμας έπι τὸ συμπέρασμα, ως δ τοιούτος ει βέουσι διὰ τῆς 15 έπιφανείας ίδρῶτες, είσι νοητοί πόροι. άλλὰ μὴν τὸ πρῶτον τὸ δεύτερον ἄρα ' τὸ γὰρ δεῖν τοὺς ίδρῶτας ἐκκα-

<sup>§§ 140—148 ~</sup> adv. dogm. II 805—310.

<sup>19</sup> καὶ εἰ Ac EABT (et si): καὶ ἡ ML 20 add. et del. Mates 21 τὸ εἰ τὸξ Τ 23 add. O. Bk. 7 post σοι Fabr. add. ϑεῶν coll. p. 355, 16, ubi delendum 11 τὴν om. M

λυπτικόν έστι τοῦ πόρους εἶναι, διὰ τὸ προειλῆφθαι ὅτι
148 διὰ ναστοῦ σώματος ὑγρὸν οὐ δύναται φέρεσθαι. ἡ οὖν
ἀπόδειξις καὶ λόγος εἶναι ὀφείλει καὶ συνακτικὸς καὶ ἀληϑὴς καὶ ἄδηλον ἔχων συμπέρασμα [καί] ἐκκαλυπτόμενον 20
ὑπὸ τῆς δυνάμεως τῶν λημμάτων, καὶ διὰ τοῦτο εἶναι
λέγεται ἀπόδειξις λόγος δι' δμολογουμένων λημμάτων κατὰ
συναγωγὴν ἐπιφορὰν ἐκκαλύπτων ἄδηλον. διὰ τούτων μὲν
οὖν σαφηνίζειν εἰώθασι τὴν ἔννοιαν τῆς ἀποδείξεως.

# ιγ΄ εὶ ἔστιν ἀπόδειξις.

144 "Ότι δὲ ἀνύπαρκτός ἐστιν ἡ ἀπόδειξις, ἀπὰ αὐτῶν 28 ὧν λέγουσιν ἐπιλογίζεσθαι δυνατόν, ἔκαστον τῶν περιεχομένων ἐν τῆ ἐννοία διατρέποντα. οἶον γοῦν ὁ λόγος σύγκειται ἐξ ἀξιωμάτων, τὰ δὲ σύνθετα πράγματα οὐ δύναται ὑπάρχειν, ἐὰν μὴ τὰ ἐξ ὧν συνέστηκεν ἀλλήλοις συνυπάρχη, ὡς πρόδηλον ἀπὸ κλίνης καὶ τῶν παραπλη- 30 σίων, τὰ δὲ μέρη τοῦ λόγου ἀλλήλοις οὐ συνυπάρχει. ὅτε γὰρ λέγομεν τὸ πρῶτον λῆμμα, οὐδέπω ὑπάρχει οὕτε τὸ ἔτερον λῆμμα οὕτε ἡ ἐπιφορά· ὅτε δὲ τὸ δεύτερόν φαμεν, τὸ μὲν πρότερον λῆμμα οὐκέτι ὑπάρχει, ἡ δὲ ἐπιφορὰ 90 οὐδέπω ἔστιν ὅτε δὲ τὴν ἐπιφορὰν προφερόμεθα, τὰ λήμμα αὐτῆς οὐκέτι ὑφέστηκεν. οὐ συνυπάρχει ἄρα ἀλλήλοις τὰ μέρη τοῦ λόγου ὅθεν οὐδὲ ὁ λόγος ὑπάρχειν δόξει.

145 χωρίς δὲ τούτων δ συνακτικός λόγος ἀκατάληπτός ἐστιν· 5 εἰ γὰρ οὖτος κρίνεται ἀπὸ τῆς τοῦ συνημμένου ἀκολου- Θίας, ἡ δὲ κατὰ τὸ συνημμένον ἀκολουθία ἀνεπικρίτως διαπεφώνηται καὶ ἔστιν ἴσως ἀκατάληπτος, ὡς ἐν τῷ περὶ σημείου λόγω (§§ 110—114) ὑπεμνήσαμεν, καὶ ὁ συν-

146 απτικός λόγος ἀκατάληπτος ἔσται. οῖ γε μὴν διαλεκτικοί 10 φασιν ἀσύνακτον λόγον γίγνεσθαι ἤτοι παρὰ διάρτησιν ἢ παρὰ ἔλλειψιν ἢ παρὰ τὸ κατὰ μοχθηρὸν ἢρωτῆσθαι σχῆμα ἢ κατὰ παρολκήν. οἶον κατὰ διάρτησιν μὲν, ὅταν μὴ ἔχη τὰ λήμματὰ ἀκολουθίαν πρὸς ἄλληλά τε καὶ τὴν ἐπιφοράν, ὡς ὁ τοιοῦτος εἰ ἡμέρα 14 a

<sup>§ 144</sup> cf. § 109.

<sup>§§ 146-150 ~</sup> adv. dogm. II 429-434.

<sup>20</sup> nal del. Kayser, om. T 24 sagnelsov EAB

16 έστι, φῶς έστιν άλλὰ μὴν πυροί ἐν ἀγορῷ πωλοῦνται Δίων ἄρα περιπατεῖ. παρὰ δὲ παρολκήν, ὅταν εύ- 147 ρίσκηται λημμα παρέλκον πρός την τοῦ λόγου συναγωγήν, οίον εἰ ήμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν ἀλλὰ μὴν ήμέρα έστιν, άλλα και Δίων περιπατεί φως άρα έστιν', παρά 20 δὲ τό ἐν μοχθηρῷ ἡρωτῆσθαι σχήματι, ὅταν μὴ ἡ τὸ σηπια τοῦ λόγου συνακτικόν, οίον οντων συλλογιστικών, ώς φασί, τούτων εἰ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν οὐχὶ δὲ φῶς ἔστιν οὐκ ἄρα ἡμέρα ἔστιν', ὁ λόγος ἀσύνακτός το έστιν οδτος 'εl ήμέρα έστι, φως έστιν· άλλα μην φως έστιν ήμέρα άρα έστιν'. έπεὶ γὰρ ἐπαγγέλλεται τὸ συ- 148 νημμένον όντος τοῦ ἐν αὐτῷ ἡγουμένου εἶναι καὶ τὸ λῆγον, είκότως τοῦ ήγουμένου προσλαμβανομένου ἐπάγεται καὶ τὸ ληγον, καὶ τοῦ ληγοντος ανηρημένου αναιρεῖται καὶ 30 τὸ ἡγούμενον εἰ γὰρ ἦν τὸ ἡγούμενον, ἦν ἂν καὶ τὸ ληγον. τοῦ δὲ λήγοντος προσλαμβανομένου οὐ πάντως τίθεται καὶ τὸ ἡγούμενον οὐδὲ γὰρ ὑπισχνεῖτο τὸ συνημμένον τῷ λήγοντι ἀκολουθεῖν τὸ ἡγούμενον, ἀλλὰ τῷ 9ι ήγουμένω το ληγον μόνον. διὰ τοῦτο οὖν ο μέν ἐκ συ- 149 νημμένου καὶ τοῦ ήγουμένου τὸ λῆγον συνάγων συλλογιστικός είναι λέγεται, και δ έκ συνημμένου και τοῦ άντιπειμένου τοῦ λήγοντος τὸ ἀντιπείμενον τῷ ἡγουμένω 5 συνάγων δ δε εκ συνημμένου και τοῦ λήγοντος τὸ ἡγούμενον συνάγων ασύνακτος, ώς δ προειρημένος, παρό καὶ άληθών ὄντων των λημμάτων αὐτοῦ ψεῦδος συνάγει, όταν λυχνιαίου φωτός όντος νυκτός λέγηται. τὸ μὲν γὰρ ελ ήμέρα έστι, φως έστι' συνημμένον άληθές έστιν, καί 10 ή 'άλλα μην φως έστι' πρόσληψις, ή δε 'ήμερα άρα (έστιν)' έπιφορὰ ψευδής. κατὰ παράλειψιν δέ ἐστι μοχθηρὸς λό- 150

<sup>16</sup> et 19 socrates T 19  $\pi\alpha\varrho\grave{\alpha}$  — 28 ĕστιν om. T 21 συλλογιστικών ser. coll. p. 91,2; 882,4: συλλογισμών G 28 φῶς ἔστιν add. T 25 οὖτος G: secundum hec T  $\parallel$  φῶς alter. T (lumen): ἡμέρα G 26 ἡμέρα T (dies): φῶς G (transpos. iam Fabr.) 28 εἰκότως — 29 λήγον om. EAB 29 ἀνηρημένου ML: ἀναιρουμένου EAB 6 προειρημένος MT (predicta): προειρηκώς LEAB 8 λέγεται EAB 10 ἔστιν add. T (ergo dies est) of. p. 90, 26 27 ὅντος Hz.: ἐντὸς G

γος, ἐν ικ παραλείπεται τι τῶν πρὸς τὴν συναγωγὴν τοῦ συμπεράσματος χρησιμευόντων οἶον ύγιοῦς ὄντος, ὡς οἴονται, τοῦ λόγου τούτου 'ἤτοι ἀγαθός ἐστιν ὁ πλοῦτος ἢ κακὸς ἢ ἀδιάφορος οὕτε δὲ κακός ἐστιν οὕτε ἀδιάφο- 15 ρος ἀγαθὸς ἄρα ἐστιν', φαῦλός ἐστι παρὰ ἔλλειψιν οδτος ὁ λόγος 'ἤτοι ἀγαθός ἐστιν ὁ πλοῦτος ἢ κακός οὐκ ἔστι δὶ αρορὰ τῶν ἀσυνάκτων διακρίνεσθαι δύναται κατ' αὐτοὺς ἀπὸ τῶν συνακτικῶν, ἔδειξα ὅτι ἀκατάληπτός ἐστιν ὁ συν- 20 ακτικὸς λόγος, ὡς περιττὰς εἶναι τὰς κατὰ διαλεκτικὴν ⟨παρ'⟩ αὐτοῖς φερομένας ἀπειρολογίας. δείκνυμι δὲ οῦτως.

Ο κατά διάρτησιν ασύνακτος λόγος ελέγετο εγνωρίσθαι έκ τοῦ μὴ ἔχειν ἀκολουθίαν τὰ λήμματα αὐτοῦ πρὸς ἄλληλά (τε) και την επιφοράν. επεί οὖν τῆς γνώσεως τῆς 25 απολουθίας ταύτης δεῖ προηγεῖσθαι τὴν πρίσιν τοῦ συνημμένου, ανεπίκριτον δέ έστι το συνημμένον, ως επελογισάμην, (άδιάκριτος) έσται καὶ δ κατὰ διάρτησιν ἀσύνακτος 158 λόγος. και γὰρ δ λέγων κατά διάρτησιν ἀσύνακτον είναί τινα λόγον, φάσιν μεν προφερόμενος μόνην αντιτιθεμέ- 30 νην αύτῶ φάσιν έξει την αντικειμένην τη προειρημένη άποδεικνύς δὲ διὰ λόγου ἀκούσεται, ὅτι δεῖ τὸν λόγον τοῦτον πρότερον συνακτικόν είναι, είθ' ουτως αποδεικνύειν, 92 ότι ασυνάρτητα τα λήμματα του διηρτήσθαι λεγομένου λόγου. οὐ γνωσόμεθα δὲ εἰ ἔστιν ἀποδεικτικός, μὴ ἔγοντες συνημμένου σύμφωνον κρίσιν, ή κρινοῦμεν εἰ ἀκο-λουθεὶ τη διὰ τῶν λημμάτων τοῦ λόγου συμπλοκη τὸ τ συμπέρασμα. καὶ κατὰ τοῦτο οὖν οὐχ έξομεν διακρίνειν τῶν συνακτικῶν τὸν κατὰ διάρτησιν μοχθηρὸν εἶναι λε-154 γόμενον. τὰ δὲ αὐτὰ ἐροῦμεν πρὸς τὸν λέγοντα μογθηρὸν

<sup>§§ 152—153 ~</sup> adv. dogm. II 435—437. § 154 ~ adv. dogm. II 444—445.

<sup>15</sup> έστιν  $\langle \delta \pi \lambda o \bar{\nu} \tau o s \rangle$  L 18 οδν ML: δὲ EAB: si enim T 19 διακρίνεσθαι Bekk.: διακρίνασθαι G 20 συνακτών L 21 add. Kayser: proferentur ab eis T 25 τε add. e T (ad invicem quoque) 28 άδ. add. Bekk. Stephanum secutus  $\parallel$  διαίφεσιν L 7/8 λεγόμενον Bekk.: λόγον GT (ratio)

είναι λόγον τινά παρά τὸ ἐν φαύλω σχήματι ἡρωτῆσθαι. 10 δ γὰρ κατασκευάζων δτι μογθηρόν τι σηῆμά ἐστιν, οὐη ἔξει δμολογούμενον συνακτικόν λόγον δι' οδ δυνήσεται συνάγειν ο φησιν. δυνάμει δε αντειρήπαμεν δια τούτων και πρός 155 τους πειρωμένους παρ' έλλειψιν άσυνάκτους λόγους είναι δεικνύναι. εί γὰο δ ἐντελής (καί) ἀπηρτισμένος ἀδιάκρι-15 τός έστι, καὶ δ έλλιπης άδηλος έσται. καὶ ἔτι δ διὰ λόγου δεικνύναι τινὰ έλλιπη βουλόμενος λόγον, μη έχων συνημμένου πρίσιν ωμολογημένην, δι' ής πρίνειν δυνήσεται την ακολουθίαν τοῦ ὑπ' αὐτοῦ λεγομένου λόγου, οὐ δυνήσεται πεκριμένως και δρθώς λέγειν ότι έλλιπής έστιν. 20 άλλὰ καὶ δ κατὰ παρολκὴν λεγόμενος είναι μογθηρός ἀδιά- 156 κριτός έστιν από των αποδεικτικών. όσον γαρ έπὶ τῆ παροληή και οι θρυλούμενοι παρά τοῖς Στωικοῖς ἀναπόδεικτοι ασύνακτοι εύρεθήσονται, ών αναιρουμένων ή πασα διαλεπτική ἀνατρέπεται οὖτοι γάρ εἰσιν οῧς φασιν ἀπο-25 δείξεως μὲν μὴ δεῖσθαι πρὸς τὴν ξαυτῶν σύστασιν, ἀποδειχτικούς δε υπάρχειν του και τους άλλους συνάγειν λόγους. ὅτι δὲ παρέλπουσιν, ἔσται σαφὲς ἐπθεμένων ἡμῶν τούς αναποδείκτους καὶ ούτως δ φαμεν ἐπιλογιζομένων.

Πολλούς μεν ζοὖνς ἀναποδείπτους ὀνειφοπολοῦσιν 157
29 \* (Stoic. fr. II 241sq. A.), πέντε δὲ τούτους μάλιστα ἐπτίθεν30 ται, εἰς οὺς οἱ λοιποὶ πάντες ἀναφέρεσθαι δοποῦσιν, πρῶτον ⟨τὸν⟩ ἐπ συνημμένου καὶ τοῦ ἡγουμένου τὸ λῆγον συνάγοντα, οἶον 'εἰ ἡμέρα ἔστι, φῶς
93 ἔστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν φῶς ἄρα ἔστιν. δεύτε-

<sup>§ 155 ~</sup> adv. dogm. II 446.

<sup>§ 156 ~</sup> adv. dogm. II 438-443.

<sup>§§ 157—158</sup> v. 8 vúž έστιν ~ adv. dogm. II 224—226.

<sup>12</sup> δυνάμει—τούτων om. M sed relinqu. spat. 26—28 lit. (vide p. VIII) || ἀντειρήπαμεν Τ (contradiximus) cf. p. 101, 82/8. 384, 19: ἀντιρήσθω L: ἀντειρήσομεν ΕΑΒ || τούτων Τ (per has): τοῦτο G 14 και add. Τ 15 ἐλλικὴς Τ (defectiva scil. ratio) cf. p. 384, 21: ἐλλείψει G || ἔτι Bekk. Stephanum secutus: ὅτι GT (quia) 18 αὐτοῦ ⟨ἐλλιποῦς⟩ Pappenheim coll. v. 16 26 ⟨διὰ⟩ τοῦ Mu., reiec. Hz. Mates² 29 οὖν add. eT (quidem igitur, sicut p. 93, 15. 95, 19 e. a.) 31 τὸν add. Bekk.

ον τον έκ συνημμένου καὶ τοῦ ἀντικειμένου τοῦ λήγοντος τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου συνάγοντα, οἰον 'εἰ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν' οὐκ ἔστι ὁὲ φῶς'

158 οὐκ ἄρα ἡμέρα ἔστιν'. τρίτον τὸν ἐξ ἀποφατικοῦ δ συμπλοκῆς καὶ ἐνὸς τῶν ἐκ τῆς συμπλοκῆς τὸ ἀντικείμενον τοῦ λοιποῦ συνάγοντα, οἰον 'οὐχὶ ἡμέρα ἔστι καὶ νὺξ ἔστιν' ἡμέρα δὲ ἔστιν οὐκ ἄρα νὺξ ἔστιν'.
τέταρτον τὸν ἐκ διεζευγμένου καὶ ἐνὸς τῶν ἐπεζευγμένων τὸ ἀντικείμενον τοῦ λοιποῦ συνάγοντα, 9² οἰον 'ἤτοι ἡμέρα ἔστιν ἢ νὺξ ἔστιν' ἡμέρα δὲ ἔστιν 10 οὐκ ἄρα νὸξ ἔστιν'. πέμπτον τὸν ἐκ διεζευγμένου καὶ τοῦ ἀντικειμένου ἐνὸς τῶν ἐπεζευγμένων τὸ λοιπὸν συνάγοντα, οἰον 'ἤτοι ἡμέρα ἔστιν ἢ νὺξ ἔστιν'. οὐχὶ δὲ νὸξ ἔστιν'. ἡμέρα ἄρα ἔστιν'.

Οδτοι μέν οδν είσιν οι θουλούμενοι αναπόδειπτοι. 15 159 πάντες δέ μοι δοκοῦσιν ἀσύνακτοι είναι κατὰ παρολκήν. αθτίκα γουν, ενα από του πρώτου αρξώμεθα, ήτοι όμολογεϊται ὅτι ἀχολουθεῖ τὸ 'φῶς ἔστιν' τῷ 'ἡμέρα ἔστιν' ήγουμένο αὐτοῦ ἐν τῷ 'εἰ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν' συ-νημμένο, ἢ ἄδηλόν ἐστιν. ἀλλ' εἰ μὲν ἄδηλόν ἐστιν, οὐ 20 δώσομεν τὸ συνημμένον ὡς δμολογούμενον εἰ δὲ πρό-δηλόν ἐστιν ὅτι ὄντος τοῦ ἡμέρα ἔστιν ἐξ ἀνάγκης ἔσται καὶ τὸ 'φῶς ἔστιν,' εἰπόντων ἡμῶν ὅτι ἡμέρα ἔστιν, συνάγεται καί τὸ φῶς ἔστιν, ὡς ἀρκεῖν τὸν τοιοῦτον λόγον ' ήμέρα ἔστι, φῶς ἄρα ἔστιν', καὶ παρέλκειν τὸ 'εὶ ἡμέρα 25 160 έστι, φως έστιν συνημμένον. δμοίως δε φερόμεθα καί έπὶ τοῦ δευτέρου ἀναποδείκτου. ἤτοι γιο ενδέγεται τοῦ λήγουτος μὴ ὄυτος είναι τὸ ἡγούμενου, ἢ οὐκ ἐνδέχεται. ἀλλ' εἰ μὲν ἐνδέχεται, οὐκ ἔσται ὑγιὲς τὸ συνημμένου εἰ δὲ οὐκ ἐνδέχεται, ᾶμα τῷ τεθῆναι τὸ 'οὐγὶ τὸ λῆνον' τί- 30 θεται καὶ τὸ 'οὐχὶ τὸ ἡγούμενον', καὶ παρέλκει πάλιν τὸ συνημμένον, της συνερωτήσεως τοιαύτης γινομένης 'ούγλ

<sup>§ 159</sup> cf. § 156. adv. dogm. II 440.

<sup>2</sup> ên συνημμένου T (ex coniuncto): ên κινουμένου G 4 sł om. L 6 êν τη συμπλοκή p. 94, 2 et 836, 19 14 ἄρα om. L 19 αὐτοῦ Hz:  $-\tilde{\varphi}$  G 22 ἔσται T (erit): ἔστι G 27 ἀναποδείκτου  $\langle λόγου \rangle$  T (in secunda indemonstrativa ratione)

φῶς ἔστιν, οὐκ ἄρα [ὅτι] ἡμέρα ἔστιν'. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ 161 94 ξπὶ τοῦ τρίτου ἀναποδείκτου. ἥτοι γὰρ πρόδηλόν ἐστιν. ότι οὐκ ἐνδέχεται τὰ ἐν τῆ συμπλοκῆ συνυπάρξαι άλλήλοις, ή άδηλον. και εί μεν άδηλον, οὐ δώσομεν τὸ ἀποφατικόν της συμπλοκης εί δε πρόδηλον, αμα τω τεθηναι ε τὸ έτερον αναιρείται τὸ λοιπόν, και παρέλκει τὸ αποφατικου της συμπλοκης, ουτως ήμων έρωτωντων ήμέρα έστιν, ούκ ἄρα νὺξ ἔστιν'. τὰ δὲ παραπλήσια λέγομεν καὶ ἐπί 162 τοῦ τετάρτου και ἐπὶ τοῦ πέμπτου ἀναποδείκτου. ήτοι γὰρ πρόδηλόν έστιν, ότι έν τῷ διεζευγμένο τὸ μέν άληθές έστι 10 τὸ δὲ ψεῦδος μετὰ μάχης τελείας, ὅπερ ἐπαγγέλλεται τὸ διεζευγμένον, η άδηλον. και εί μεν άδηλον, οὐ δώσομεν τὸ διεζευγμένον εί δὲ πρόδηλον, τεθέντος ένὸς ἀπ' αὐτῶν φανερόν έστιν δτι το λοιπον ούκ έστιν, και αναιρεθέντος ένὸς πρόδηλον δτι τὸ λοιπὸν ἔστιν, ως ἀρκεῖν συνερωτᾶν 15 οθτως ' ήμέρα έστιν, οὐκ άρα νὺξ ἔστιν', 'οὐχὶ ήμέρα ἔστιν, νὺξ ἄρα ἔστιν', και παρέλκειν τὸ διεζευγμένον.

Παραπλήσια δὲ λέγειν ἔνεστι καὶ περὶ τῶν κατηγορι- 163 κῶν καλουμένων συλλογισμῶν, οἶς μάλιστα χρῶνται οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου. οἶον γοῦν ἐν τούτω τῷ λόγω 'τὸ δίκαιον 30 καλόν, τό καλὸν ⟨δὲ⟩ ἀγαθόν, τὸ δίκαιον ἄρα ἀγαθόν' ἤτοι ὁμολογεῖται καὶ πρόδηλόν ἐστιν ὅτι τὸ καλὸν ἀγαθόν ἐστιν, ἢ ἀμφισβητεῖται καὶ ἔστιν ἄδηλον. ἀλλ' εἰ μὲν ἄδηλόν ἐστιν, οὐ δοθήσεται κατὰ τὴν τοῦ λόγου συνερώτησιν, καὶ διὰ τοῦτο οὐ συνάξει ὁ συλλογισμός εἰ δὲ πρόδηλόν ἐστιν 5 ὅτι πᾶν ὅπερ ἂν ἢ καλόν, τοῦτο πάντως καὶ ἀγαθόν ἐστιν, ἅμα τῷ λεχθῆναι ὅτι τόδε τι καλόν ἐστι συνεισάγεται καὶ τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι, ὡς ἀρκεῖν τὴν τοιαύτην συνερώτησιν 'τὸ δίκαιον καλόν, τὸ δίκαιον ἄρα ἀγαθόν', καὶ παρελκειν τὸ ἔτερον λῆμμα ἐν ῷ τὸ καλὸν ἀγαθὸν 30 εἶναι ἐλέγετο. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ τοιούτω λόγω 'Σω- 164 κράτης ἄνθρωπος, πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, Σωκράτης ἄρα ζῷον,' εἰ μὲν οὔκ ἐστι πρόδηλον αὐτόθεν, ὅτι πᾶν ὅ τι

<sup>38</sup> δτι om. T 4 τῷ M: τὸ LEAB 10 ψεῦδος Gen.: ψευδὲς G 12 ἀπ' om. T 17/18 κατοπτρικῶν EAB 20 δὲ add. T (bonum autem probum) 21 πρόδηλον MLT (manifestum): πρὸς ἡμῶν EAB 25 ἀν Bekk.: ἐὰν G: omne quod bonum est T 80 δὲ om. L

περ ἂν ἡ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ ζῷσν ἐστιν, οὐχ ὁμολογεῖται ἡ καθόλου πρότασις, οὐδὲ δώσομεν αὐτὴν ἐν τῆ 95 165 συνερωτήσει. εἰ δὲ ἔπεται τοῦ ἀνθρώπου τῷ εἶναι τὸ καὶ ζῷον αὐτὸν ὑπάρχειν, καὶ διὰ τοῦτο ἀληθής ἐστιν ὁμολογουμένως ἡ ʿπᾶς ἄνθρωπος ζῷον' πρότασις, ᾶμα τῷ λεχθηναι ὅτι Σωκράτης ἄνθρωπος συνεισάγεται καὶ τὸ ζῷον δ αὐτὸν εἶναι, ὡς ἀρκεῖν τὴν τοιαύτην συνερώτησιν 'Σωκράτης ἄνθρωπος, Σωκράτης ἄρα ζῷον,' καὶ παρέλκειν τὴν 166 ʿπᾶς ἄνθρωπος ζῷον' πρότασιν. παραπλησίαις δὲ μεθόδοις καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τρόπων τῶν κατηγορικῶν λόγων χρῆσθαι δυνατόν ἐστιν, ἵνα μὴ νῦν ἐνδιατρίβωμεν.

Πλην έπει παρέλκουσιν οδτοι οι λόγοι έν οίς την ύποβάθραν των συλλογισμών οι διαλεκτικοι τίθενται, όσον έπι τη παρολκη διατρέπεται πασα η διαλεκτική, μη δυναμένων ήμων διακρίναι τοὺς παρέλκοντας και διὰ τοῦτο ἀσυνάκτους λόγους ἀπὸ των συνακτικών καλουμένων συλ- 15 167 λογισμών. ει δὲ οὐκ ἀρέσκει τισι λόγους μονολημμάτους είναι, οὐκ είσιν ἀξιοπιστότεροι ἀντιπάτρου (fr. Stoic. III 28 A.), ὸς οὐδὲτοὺς τοιούτους λόγους ἀποδοκιμάζει.

Διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἀνεπίπριτός ἐστιν ὁ παρὰ τοῖς διαλεκτικοῖς συνακτικὸς καλούμενος λόγος. ἀλλὰ καὶ ὁ ἀλη- 20 θὴς λόγος ἀνεύρετός ἐστι διά τε τὰ προειρημένα καὶ ἐπεὶ πάντως ὀφείλει εἰς ἀληθὲς λήγειν. τὸ γὰρ συμπέρασμα τὸ ἀληθὲς εἶναι λεγόμενον ἤτοι φαινόμενόν ἐστιν ἢ ἄδη-168 λον. καὶ φαινόμενον μὲν οὐδαμῶς οὐ γὰρ ἂν δέοιτο τοῦ διὰ τῶν λημμάτων ἐκκαλύπτεσθαι δι' ἑαυτοῦ προσπίπτον 25 καὶ οὐχ ἦττον τῶν λημμάτων αὐτοῦ φαινόμενον. εἰ δὲ ἄδηλον, ἐπεὶ περὶ τῶν ἀδήλων ἀνεπικρίτως διαπεφώ ηται, καθάπερ ἔμπροσθεν ὑπεμνήσαμεν, διόπερ καὶ ἀκατάληπτά ἐστιν, ἀκατάληπτον ἔσται καὶ τὸ συμπέρασμα τοῦ

<sup>§§</sup>  $167-168 \sim adv. dogm. II 451-452.$ 

<sup>33 &</sup>amp;ν Bekk.: ἐὰν G: omne utique (= ἀν) quod est homo T 2 ἔπεται om. T (si autem essentiam hominis et animal ipsum esse propter hoc) || τῶ είναι τὸ Ας: τῶ είναι Ε: τὸ είναι ΜLΑΒ || τῷ ἄ-ον είναι τὸ Μυ. 3 ἀληθής T (vera scil. propositio): -ές G 9 τρόπων τῶν Ηz.: πρώτων G 25 προσπίπτον T (incidens): προπίπτον G

30 άληθοῦς είναι λεγομένου λόγου. εί δὲ καὶ τοῦτο ἀκατάληπτόν έστιν, οὐ γνωσόμεθα, πότερον άληθές έστι τὸ συναγόμενον ή ψεῦδος. άγνοήσομεν οὖν, πότ-οον άληθής έστιν δ λόγος η ψευδής, και ανεύρετος έσται δ αληθής 96 λόγος. ΐνα δὲ καὶ ταῦτα παρᾶμεν, δ διὰ προδήλων ἄδη- 169 λον συνάγων ἀνεύρετός ἐστιν. εἰ γὰο Επεται τῆ διὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπλοκῆ ἡ ἐπιφορά, τὸ δ' ἐπόμενον καί τὸ ληγον πρός τι έστι καί πρός τὸ ηγούμενον, τὰ δὲ 5 πρός τι συγκαταλαμβάνεται άλλήλοις, ως παρεστήσαμεν, εί μεν άδηλόν έστι το συμπέρασμα, άδηλα έσται και τα λήμματα, εί δὲ πρόδηλά ἐστι τὰ λήμματα, πρόδηλον ἔσται καὶ τὸ συμπέρασμα άτε συγκαταλαμβανόμενον αὐτοῖς προδήλοις ούσιν, ως μημέτι έκ προδήλων άδηλον συνάνεσθαι. 10 διὰ δὲ ταῦτα οὐδὲ ἐκκαλύπτεται ὑπὸ τῶν λημμάτων ἡ 170 έπιφορά, ήτοι άδηλος ούσα και μη καταλαμβανομένη, ή πρόδηλος και μη δεομένη τοῦ ἐκκαλύψοντος. εἰ τοίνυν ή απόδειξις λόγος είναι λέγεται κατά συναγωγήν, τουτέστι συνακτικός, διά τινων δμολογουμένως άληθων έπιφοραν 15 έκκαλύπτων άδηλον, ύπεμνήσαμεν δε ήμεῖς, ότι ούτε λόγος τις έστιν ούτε συνακτικός ούτε άληθής ούτε διά τινων προδήλων άδηλον συνάγων ούτε έκκαλυπτικός τοῦ συμπεράσματος, φανερόν έστιν ότι ανυπόστατός έστιν ή ἀπόδειξις.

30 Καὶ κατ' ἐκείνην δὲ τὴν ἐπιβολὴν ἀνύπαρκτον ἢ καὶ 171 ἀνεπινόητον εὐρήσομεν τὴν ἀπόδειξιν. ὁ γὰρ λέγων εἶναι ἀπόδειξιν ἤτοι γενικὴν τίθησιν ἀπόδειξιν ἢ εἰδικήν τινα ἀλὶ οὔτε τὴν γενικὴν οὔτε εἰδικὴν ἀπόδειξιν τιθέναι δυνατόν, ὡς ὑπομνήσομεν παρὰ δὲ ταύτας ἄλλο τι νοεῖν 36 οὐκ ἐνδέχεται οὐκ ἄρα δύναται τις ὡς ὑπάρχουσαν τιθέναι τὴν ἀπόδειξιν. ἡ μὲν οὖν γενικὴ ἀπόδειξις ἀνυπό- 172 στατός ἐστι διὰ τάδε. ἤτοι ἔχει λήμματά τινα και τινα

<sup>§ 172 ~</sup> adv. dogm. II 345 et 383-384.

<sup>80</sup> άληθούς T (rationis que dicitur esse vera): άληθές G || el δὲ καί G: etsi T. καί del. Bekk. 14 συνακτικώς Bekk., qui maluit τουτέστι συν. eicere || διά τινων δμολογουμένων T (per quedam manifesta) || άληθών ἐπιφορὰν om. T 24 ἄλλο om. T

25

έπιφοράν η ούκ έγει. καὶ εί μέν ούκ έγει, οὐδὲ ἀπόδειζίς έστιν εί δε λήμματά τινα έγει και επιφοράν τινα, έπει παν τὸ ἀποδεικνύμενον οθτω καὶ ἀποδεικνύον ἐπὶ μέρους 30  $\Box$ έστιν, είδική έσται απόδειξις ούκ άρα έστι τις γενική 178 ἀπόδειξις. ἀλλ' οὐδὲ είδική. ἤτοι γὰο τὸ ἐκ τῶν λημμάτων και της επιφοράς σύστημα απόδειξιν έρουσιν, ή τὸ σύστημα των λημμάτων μόνον ουθέτερον δε τούτων έστιν 97 ἀπόδειξις, ως παραστήσω οὐκ ἄρα ἔστιν είδικη ἀπόδειξις. 174 τὸ μὲν οὖν σύστημα τὸ ἐκ τῶν λημμάτων καὶ τῆς ἐπιφοράς ούκ έστιν ἀπόδειξις, πρώτον μέν δτι μέρος τι έγουσα άδηλου, τουτέστι την επιφοράν, άδηλος έσται, όπερ άτο- 5 που εί γαρ άδηλός έστιν ή απόδειξις, αθτή δεήσεται τοῦ αποδείξοντος αὐτὴν μαλλον ἢ έτέρων ἔσται ἀποδεικτική. 175 εἶτα καὶ ἐπεὶ πρός τι φασὶν εἶναι τὴν ἀπόδειξιν καὶ πρὸς την επιφοράν, τὰ δὲ πρός τι πρὸς ετέροις νοείται, ὡς αὐτοί φασιν, ετερον είναι δεῖ τὸ ἀποδεικνύμενον τῆς ἀπο- 10 δείξεως εί οδυ το συμπέρασμά έστι το αποδεικυύμενου, ού νοηθήσεται ή απόδειξις σύν τῷ συμπεράσματι. καὶ γὰρ ήτοι συμβάλλεταί τι πρός την ἀπόδειξιν ξαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ή οὐδαμῶς ἀλλ' εἰ μὲν συμβάλλεται, εαυτοῦ έσται έππαλυπτικόν, εί δὲ οὐ συμβάλλεται άλλὰ παρέλπει, 15 οὐδὲ μέρος τῆς ἀποδείξεως ἔσται, ἐπεὶ κἀκείνην κατὰ πα-176 φολκὴν ἐφοῦμεν εἶναι μοχθηφάν. ἀλλ' οὐδὲ τὸ σύστημα τῶν λημμάτων μόνον ἀπόδειξις αν είη τις γαρ αν είποι τὸ οθτω λεγόμενον εί ημέρα έστι, φως έστιν άλλα μην ημέρα έστιν' [φῶς ἔστιν] ἢ λόγον είναι ἢ διάνοιαν ὅλως ἀπαρ- 20 τίζειν: οὐκ ἄρα οὐδὲ τὸ σύστημα τῶν λημμάτων μόνον απόδειξίς έστιν. οὐδὲ ή είδικη άρα απόδειξις ὑπόστασιν έγει. εί δὲ μήτε ή είδική ἀπόδειξις ὑφέστηκε μήτε ή γενική, παρά δὲ ταύτας οὐκ ἔστιν ἐννοεῖν ἀπόδειξιν, ἀνυπόστατός

έστιν ή απόδειξις.

<sup>§§ 178—176 ~</sup> adv. dogm. Ⅱ 385—390.

<sup>28</sup>  $\ddot{\eta}$  LT: om. MEAB 6 έσται T (erit) 7 αὐτ $\dot{\eta}$ ν om. T  $\parallel$   $\ddot{\eta}$  (αὐτ $\dot{\eta}$ ) T (quam ipsa) 9 in aliis T 10 τὸν L 18 μόνον Kayser T (solum) cf. v. 1. 21: μόνων G 19 ἀλλὰ μ $\dot{\eta}$ ν — 20 φῶς έστιν om. T 20 φ. έ. del. Fabr. 21 μόνον T (solum): μόνων G 24 ταῦτα ΕΑΒ

Έτι επ τούτων τὸ ανυπόστατον τῆς αποδείξεως εν- 177 εστιν δπομιμνήσκειν. εί γὰρ ἔστιν ἀπόδειξις, ήτοι φαινομένη φαινομένου έστιν έκκαλυπτική ή άδηλος άδήλου ή άδηλος φαινυμένου ή φαινομένη άδήλου ουδενός δε τού-30 των έκκαλυπτική δύναται έπινοείσθαι άνεπινόητος άρα έστιν. εί μεν γάρ φαινομένη φαινομένου έππαλυπτική έστιν, 178 ξοται τὸ ἐκκαλυπτόμενον αμα φαινόμενον τε καὶ άδηλον, 98 φαινόμενον μέν, επεί τοιούτον είναι υπετέθη, άδηλον δέ, έπει δείται τοῦ ἐκκαλύψοντος και οὐκ ἐξ ξαυτοῦ ὑποπίπτει ήμιν σαφώς, εί δε άδηλος άδήλου, αὐτή δεήσεται τοῦ ἐκκαλύψοντος αὐτὴν καὶ οὐκ ἔσται ἐκκαλυπτικὴ ἐτέρων, ὅπερ 5 ἀφέστηκε τῆς εννοίας τῆς ἀποδείξεως. διὰ δὲ ταῦτα οὐδὲ 179 άδηλος προδήλου δύναται είναι απόδειξις αλλ' οὐδὲ πρόδηλος ἀδήλου επεί γὰο πρός τι ἐστίν, τὰ δὲ πρός τι ἀλλήλοις συγκαταλαμβάνεται, συγκαταλαμβανόμενον τῆ προδήλω αποδείξει το αποδείκνυσθαι λεγόμενον πρόδηλον έσται, ώς 10 περιτρέπεσθαι του λόγου καὶ μή ευρίσκεσθαι πρόδηλου αὐτην αδήλου αποδεικτικήν. εί ούν μήτε φαινομένη φαινομένου έστιν ή ἀπόδειξις μήτε ἄδηλος ἀδήλου μήτε άδηλος προδήλου μήτε πρόδηλος άδήλου, παρά δὲ ταῦτα οὐδὲν εἶναι λέγουσιν, λεπτέον μηδεν είναι την απόδειξιν.

16 Πρός τούτοις κάκεῖνο λεκτέον. διαπεφώνηται περί τῆς 180 ἀποδείξεως οι μὲν γὰρ μηδὲ είναι λέγουσιν αὐτήν, ὡς οι μηδὲν ὅλως είναι φάσκοντες, οι δὲ είναι, ὡς οι πολλοί τῶν δογματικῶν ἡμεῖς δὲ μὴ μᾶλλον είναι αὐτὴν ἡ μὴ είναι φαμέν. καὶ ἄλλως ἡ ἀπόδειξις δόγμα πάντως περι- 181 κίχει, περί παντὸς δὲ δόγματος διαπεφωνήκασιν, ὡστε περί πάσης ἀποδείξεως ἀνάγκη είναι διαφωνίαν. εἰ γὰρ τῆς ἀποδείξεως τοῦ είναι κενὸν λόγου ἕνεκεν δμολογουμένης καὶ τὸ είναι κενὸν συνομολογεῖται, δῆλον ὅτι οι ἀμφισβητοῦντες περὶ τοῦ είναι κενὸν καὶ περὶ τῆς ἀποδείξεως αὐτοῦ

<sup>§§ 177—179 ~</sup> adv. dogm. II 391—395.

<sup>§§ 180—181 ~</sup> adv. dogm. II 327—384.

<sup>31</sup> forev alt. om. T 3 depdý ostat EAB 8 συγκαταλαμβανομένων EAB  $\parallel$  τἢ Bekk.: τῷ G 10 πρόδηλον αὐτὴν G: εἶναι T (cum . . . non inveniatur esse non manifesti demonstrativa): πρόδηλον τὴν Bekk. 14 dicendum est ergo T

άμφισβητοῦσιν καὶ περί τῶν ἄλλων δογμάτων, ὧν είσιν 25 αί ἀποδείξεις, δ αὐτὸς λόγος. πᾶσα τοίνυν ἀπόδειξις ἀμ-182 φισβητεῖται καὶ ἐν διαφωνία ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἄδηλός ἐστιν ή ἀπόδειξις διὰ τὴν διαφωνίαν τὴν περὶ αὐτῆς (τὰ γὰρ διάφωνα, καθό διαπεφώνηται, άδηλά έστιν), οὐκ ἔστιν ἐξ ξαυτής προύπτος άλλ' έξ ἀποδείξεως δωείλει ήμιν συνίστα- 30 σθαι. ή οὖν ἀπόδειξις δι' ής κατασκευάζεται ή ἀπόδειξις. δμολογουμένη μέν καὶ προύπτος οὐκ ἔσται (ζητούμεν γὰρ νῦν εί ἔστιν ἀπόδειξις ὅλως), διαφωνουμένη δὲ καὶ ἄδηλος οδσα δεήσεται αποδείξεως άλλης, κακείνη άλλης, και μέγρις 99 άπείρου. ἀδύνατον δὲ ἄπειρα ἀποδείξαι ἀδύνατον ἄρα 183 παραστήσαι ότι έστιν απόδειξις. αλλ' οὐδε δια σημείου δύναται έκκαλύπτεσθαι. ζητουμένου γὰρ τοῦ εἰ ἔστι σημεῖον, καὶ ἀποδείξεως τοῦ σημείου δεομένου πρός τὴν δ έαυτοῦ Επαρξιν, δ δι άλλήλων ευρίσκεται τρόπος, τῆς μέν άποδείξεως σημείου δεομένης, τοῦ δὲ σημείου πάλιν ἀποδείξεως . ὅπερ ἄτοπον. διὰ δὲ ταῦτα οὐδὲ ἐπικρῖναι δυνατόν έστι (την) περί της αποδείξεως διαφωνίαν, έπει γρήζει μέν πριτηρίου ή επίπρισις, ζητήσεως δε ούσης περί τοῦ εί 10 έστι πριτήριον, ως παρεστήσαμεν, και δια τουτο αποδείξεως τοῦ πριτηρίου δεομένου τῆς δεικνυούσης ὅτι ἔστι τι κριτήριον, δ διάλληλος τρόπος της απορίας εδρίσκεται πάλιν. 184 εί οὖν μήτε δι' ἀποδείξεως μήτε διὰ σημείου μήτε διὰ πριτηρίου έστιν υπομνήσαι ότι έστιν απόδειξις, αλλ' ουδ' 15 έξ έαυτης πρόδηλός έστιν, ως παρεστήσαμεν, ακατάληπτον έσται εί έστιν απόδειξις. δια δε τοῦτο και ανύπαρκτος έσται ή απόδειξις νενόηται μέν γαρ σύν τῷ αποδεικνύναι, άποδεικνύναι δε ούκ αν δύναιτο μη καταλαμβανομένη. διόπεο οὐδὲ ἀπόδειξις ἔσται.

185 Ταῦτα μὲν ὡς ἐν ὁποτυπώσει καὶ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ἀρκέσει λελέχθαι. οἱ δὲ δογματικοὶ τοὐναντίον κατασκευά-ζοντές φασιν, ὅτι ἤτοι ἀποδεικτικοί εἰσιν οἱ κατὰ τῆς ἀπο-

<sup>§ 185 ~</sup> adv. dogm. II 463.

<sup>81</sup> μèν οὖν T (quidem igitur) 9 τὴν add. Bekk. (cf. T dissonantiam que est) 10 ἐπίπρισις G: διαφωνία T (dissonantia) 14 μήτε δι' ἀποδείξεως om. T 16 πρόδηλος T (ex se ipsa manifesta): πρόδηλον G

δείξεως ήρωτημένοι λόγοι ή ούκ αποδεικτικοί καὶ εί μεν 25 οὐκ ἀποδεικτικοί, οὐ δύνανται δεικνύναι ὅτι οὐκ ἔστιν ή απόδειξις εί δε αποδεικτικοί είσιν, αὐτοὶ οὖτοι τὴν ὑπόστασιν της αποδείξεως έκ περιτροπης είσαγουσιν. όθεν καί 186 τοιούτον συνερωτώσι λόγον 'εί έστιν απόδειξις, έστιν απόδειξις εί οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπόδειξις ήτοι δὲ 30 έστιν ἀπόδειξις ή οψα έστιν ἀπόδειξις έστιν ἄρα ἀπόδειξις. άπὸ δὲ τῆς αὐτῆς δυνάμεως καὶ τοῦτον ἐρωτῶσι τὸν λόγον τὸ τοῖς ἀντικειμένοις ἐπόμενον οὐ μόνον ἀληθές έστιν, άλλὰ καὶ ἀναγκαῖον ἀντίκειται δὲ ταῦτα άλλήλοις 100 "έστιν απόδειξις — οὐκ ἔστιν απόδειξις", ὧν έκατέρω ακολουθεῖ τὸ είναι ἀπόδειξιν. ἔστιν ἄρα ἀπόδειξις'. ἔνεστι 187 μέν οὖν πρός ταῦτα ἀντιλέγειν, οἶον γοῦν, ἐπεὶ μὴ νομίζομέν τινα λόγον είναι αποδεικτικόν, και τούς κατά τῆς ε αποδείξεως λόγους οὐ πάντως φαμέν αποδεικτικούς είναι άλλὰ φαίνεσθαι ήμῖν πιθανούς οί δὲ πιθανοί οὐκ ἐξ άνάνκης είσιν αποδεικτικοί. εί δε άρα και αποδεικτικοί είσιν (ὅπερ οὐ διαβεβαιούμεθα) πάντως καὶ ἀληθεῖς. ἀληθεῖς δέ εἰσι λόγοι δι' ἀληθῶν ἀληθὲς συνάγοντες οὐκοῦν 10 άληθής έστιν αὐτῶν ἡ ἐπιφορά. ἡν δέ γε αθτη 'οὐκ ἔστιν άρα ἀπόδειξις' (ἀληθές) άρα ἔστι τὸ 'οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις' έκ περιτροπής. δύνανται δὲ οί λόγοι, καθάπερ καὶ τὰ 188 καθαρτικά φάρμακα ταῖς εν τῷ σώματι ὑποκειμέναις δλαις έαυτὰ συνεξάγει, οθτω καὶ αὐτοὶ τοῖς ἄλλοις λόγοις τοῖς 15 αποδεικτικοῖς είναι λεγομένοις καὶ ξαυτούς συμπεριγράφειν. τούτο γάρ ούκ έστιν απεμφαίνον, έπεὶ καὶ ή φωνή αθτη ή 'οὐδέν ἐστιν ἀληθές' οὐ μόνον τῶν ἄλλων ἕκαστον ἀναιρεῖ, ἀλλὰ καὶ ξαυτήν ἐκείνοις συμπεριτρέπει. ὅ τε λόγος οδτος δύναται δείκνυσθαι ασύνακτος εί έστιν απόδειξις, 20 ἔστιν ἀπόδειξις· εί οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπόδειξις· ἤτοι δὲ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν· ἔστιν ἄρα', καὶ διὰ πλειόνων μέν, ως δὲ πρὸς τὸ παρὸν ἀρκούντως διὰ τοῦδε τοῦ ἐπι-

<sup>§</sup>  $186 \sim adv. dogm. II 466-469.$ 

<sup>§ 187 ~</sup> adv. dogm. II 473—478.

<sup>§ 188 ~</sup> adv. dogm. II 480.

<sup>11</sup> άληθές add Gen. 12 καθάπες καλ scripsi: καλ καθάπες MLEB: καθάπες AT 16 τοῦτο δὲ Τ (hoc autem)

189 χειρήματος. εὶ διίες ἐστι τὸ συνημμένον τοῦτο εἰ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπόδειξις, δεῖ τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἐν αὐτῷ λήγοντος, τουτέστι τὸ 'οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις', μά- 25 γεσθαι τῷ 'ἔστιν ἀπόδειξις' τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ συνημμένου τὸ ἡνούμενον, ἀδύνατον δέ έστι κατ' αὐτοὺς συνημμένον δγιές είναι έκ μαγομενων άξιωμάτων συνεστώς. τδ μέν γὰρ συνημμένον ἐπαγγέλλεται ὄντος τοῦ ἐν αὐτῶ ήγουμένου είναι και τὸ λῆγον, τὰ δὲ μαγόμενα τοὐναντίον, 30 όντος του ετέρου αὐτῶν ὁποιουδήποτε ἀδύνατον είναι τὸ λοιπον υπάργειν. ὄντος άρα υγιούς τούδε του συνημμένου ει έστιν απόδειξις, έστιν απόδειξις' ου δύναται υγιές είναι τοῦτο (τὸ) συνημμένον 'εί οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπό- 101 190 δειξις. πάλιν δ' αὖ συγχωρούντων ήμῶν καθ' ὑπόθεσιν ύγιες είναι τόδε το συνημμένον εί ουκ έστιν απόδειξις, έστιν απόδειξις', δύναται συνυπάρχειν τὸ [εί] έστιν απόδειξις' τῷ 'οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις'. εὶ δὲ δύναται αὐτῷ συνυπάρ- τ γειν, οὐ μάγεται αὐτῷ. ἐν ἄρα τῷ εἰ ἔστιν ἀπόδειξις, έστιν ἀπόδειξις' συνημμένω οὐ μάχεται τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἐν αὐτῷ λήγοντος τῷ ἐν αὐτῷ ἡγουμένω, ὥστε οὐκ 191 έσται διες πάλιν τοῦτο τὸ συνημμένον έκείνου κατὰ συγγώρησιν ως ύγιους τιθεμένου. μή μαχομένου δε του 10 'οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις' τῷ 'ἔστιν ἀπόδειξις' οὐδὲ τὸ διεζευγμένον δηιες ἔσται το 'ἤτοι ἔστιν ἀπόδειξις ἢ οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις'. τὸ γὰρ δηιες διεζευγμένον ἐπαγγέλλεται εν τῶν έν αὐτῷ ἀληθές είναι, τὸ δὲ λοιπὸν ἢ τὰ λοιπὰ ψεῦδος ἢ ψευδη μετὰ μάχης. ἢ εἴπεο όγιες ἐστι τὸ διεζευγμένον, 16 πάλιν φαῦλον εὐρίσκεται τὸ εἰ οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις, ἔστιν ἀπόδειξις' συνημμένον, ἐκ μαχομένων συνεστώς. οὐκοῦν ἀσύμφωνά τέ ἐστι καὶ ἀλλήλων ἀναιρετικὰ τὰ ἐν τῷ λόγφ 192 τῷ προειρημένω λήμματα διόπερ οὐκ ἔστιν δγιὴς δ λόγος. άλλ' οὐδὲ ὅτι ἀκολουθεῖ τι τοῖς ἀντικειμένοις δύναν- 20 ται δειχνύναι, μη έγοντες χριτήριον απολουθίας, ως έπελογισάμεθα.

<sup>26</sup> τοῦτο δὲ T (hoc autem) cf. v. 16 1 τὸ add. Gen. (hoc conjunctum T) 9 τοῦτο MLT: τὸ ὁπὸ EAB 10 μὴ ματομένου δὲ secl. Kayser 20 post τι T add. tam aliquid (Τς τι?) 21 ἀληθείας T (veritatis) 4 del. Mau 14 ἀληθ. Hz.: ὑγι. G

Τά ῦτα δὲ ἐκ περιουσίας λέγομεν. εί γὰρ πιθανοί μέν είσιν οί ὑπὲρ τῆς ἀποδείξεως λόγοι (ἔστωσαν γάρ), πιθαπε ναὶ δὲ καὶ αί πρὸς τὴν ἀπόδειξιν λεγόμεναι ἐπιχειρήσεις, ἐπέχειν ἀνάγκη καὶ περὶ τῆς ἀποδείξεως, μὴ μᾶλλον είναι ἀπόδειξιν ἢ μὴ είναι λέγοντας.

### ιδ΄ περί συλλογισμών.

Διὸ καὶ περὶ τῶν θρυλουμένων συλλογισμῶν ἴσως 198 περιττόν έστιν διεξιέναι, τοῦτο μέν συμπεριτρεπομένων αὐ-30 των τη δπάρξει της αποδείξεως (δήλον γάρ δτι έκείνης μή ούσης οὐδὲ ἀποδεικτικός λόγος γώραν ἔγει), τοῦτο δὲ καὶ δυνάμει διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἡμῖν λελεγμένων ἀντειρηκότων ήμων (146 sqq.) πρός αὐτούς, ὅτε περί τῆς παρολιῆς διαλετον γόμενοι μέθοδόν τινα ελέγομεν δί ής ενδέχεται δεικνύναι. ότι πάντες οι αποδεικτικοί λόγοι των τε Στωικών και των Περιπατητικών ασύνακτοι τυγγάνουσιν όντες. Εξ επιμέτρου 194 δὲ οὐ γεῖρον ἴσως καὶ ίδία περὶ αὐτῶν διαλαβεῖν, ἐπεὶ μά-5 λιστα ἐπ' αὐτοῖς μέγα φρονοῦσιν. πολλὰ μὲν οὖν ἔστι λέγειν τὸ ἀνυπόστατον αὐτῶν ὑπομιμνήσκοντας ὡς ἐν ύποτυπώσει δὲ ἀρκεῖ τῆδε τῆ μεθόδω χρῆσθαι κατὰ αὐτῶν. λέξω δὲ και νῦν περί τῶν ἀναποδείκτων τούτων γὰρ άναιρουμένων και οι λοιποι σύμπαντες λόγοι διατρέπονται, 10 την ἀπόδειξιν τοῦ συνάγειν ἀπ΄ αὐτῶν ἔχοντες. Ἡ πρότασις τοίνυν αῦτη 'πᾶς ἄνθρωπος ζῷον' ἐκ 195

Ή πρότασις τοίνυν αθτη 'πᾶς ἄνθρωπος ζῷον' ἐκ 195 τῶν κατὰ μέρος ἐπαγωγικῶς βεβαιοῦται· ἐκ γὰρ τοῦ Σωκράτην ἄνθρωπον ὅντα καὶ ζῷον εἶναι, καὶ Πλάτωνα ὁμοίως καὶ Δίωνα καὶ ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος, δυνατὸν 15 εἶναι δοκεῖ διαβεβαιοῦσθαι καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ζῷόν ἐστιν, ὡς εἰ κὰν ἕν τι τῶν κατὰ μέρος ἐναντιούμενον φαίνοιτο τοῖς ἄλλοις, οὐκ ἔστιν ὑγιὴς ἡ καθόλου πρότασις, οἶον γοῦν, ἐπεὶ τὰ μὲν πλεῖστα τῶν ζῷων τὴν κάτω γένυν κινεῖ, μόνος δὲ ὁ κροκόδειλος τὴν ἄνω, οὕκ ἐστιν ἀληθὴς 30 ἡ 'πᾶν ζῷον τὴν κάτω γένυν κινεῖ' πρότασις. ὅταν οὖν 196

<sup>27</sup> ἀπόδειξιν G: αὐτὴν T (non magis ipsam esse quam) 82 λεγομένων MA 88 ἡμῶν MEABT (contradicentibus nobis): ἡμtν L 5 licet T (ἔνεστι?) 8 λέγω T (dico) 10 ἔχοντες om. M sed spat. 8 lit. rel. 12/18 σωνράτην EAB: σωνράτη ML

λέγωσι 'πᾶς ἄνθρωπος ζῷον, Σωκράτης δ' ἄνθρωπος, Σωπράτης άρα ζφον', έκ της καθόλου προτάσεως της 'πας άνθρωπος ζώου' την κατά μέρος πρότασιν συνάγειν βουλόμενοι, την 'Σωκράτης άρα ζώου', η δη βεβαιωτική της καθολικής προτάσεώς έστι κατά τὸν ἐπαγωγικὸν τρόπον, 25 ως υπεμνήσαμεν, είς τον διάλληλον εμπίπτουσι λόγον, την μέν καθολικήν πρότασιν δι' έκάστης τῶν κατὰ μέρος (.....) 197 έκ της καθολικής συλλογιστικώς. παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ τοιούτου λόγου Σωπράτης ἄνθρωπος, οὐδείς δὲ άνθρωπος τετράπους, Σωκράτης άρα ούκ έστι τετράπους' 30 την μεν 'οὐδείς ἄνθρωπος τετράπους' πρότασιν έκ των κατά μέρος επαγωγικώς βουλόμενοι βεβαιούν, εκάστην δέ τῶν κατὰ μέρος ἐκ τῆς 'οὐδεὶς ἄνθρωπος τετράπους' συλλογίζεσθαι θέλοντες, τῆ κατὰ τὸν διάλληλον ἀπορία περι-103 198 πίπτουσιν. όμοίως δὲ ἐφοδευτέον καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν παρά τοῖς Περιπατητικοῖς λεγομένων αναποδείκτων. αλλά καὶ τοὺς τοιούτους 'εὶ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν' † τό τε γὰρ εί ήμερα έστι, φῶς ἔστι' συναπτίπόν έστιν, ὡς φασί, τοῦ τ 'φῶς ἔστι', τό τε 'φῶς ἔστι' μετὰ τοῦ 'ἡμέρα ἔστι' βεβαιωτικόν έστι τοῦ 'εὶ ἡμέρα ἔστι, φῶς ἔστιν' οὐ γὰρ αν δγιές ενομίσθη το προειρημένον συνημμένον είναι, εί μή πρότερον τεθεώρητο συνυπάρχον αεί τὸ 'φῶς ἔστι' 199 τῷ 'ἡμέρα ἔστιν'. εἰ οὖν δεῖ προκατειληφέναι, ὅτι ἡμέρας 10 ούσης πάντως έστι καὶ φῶς, εἰς τὸ συνθεῖναι τὸ εἰ ἡμέρα έστι, φῶς ἔστι' συνημμένον, διὰ δὲ τοῦ συνημμένου τούτου συνάγεται το ότι ήμέρας ούσης φως έστιν, την μέν συνύπαρξιν τοῦ ήμέραν είναι καὶ τοῦ φῶς είναι συνάγοντος του 'εί ήμέρα έστι, φως έστι' συνημμένου όσον έπί 15 τῶ προκειμένω ἀναποδείκτω, τὸ δὲ συνημμένον τῆς συνυπάρξεως των προειρημένων βεβαιούσης, πάνταῦθα δ διάλ-

<sup>26</sup> τρόπον Τ (modum) 27 lacunam indic. Bekker, quam recte sic fere explendam censet μέρος ⟨έπαγωγικῶς βεβαιοῦντες, συνάγοντες δὲ ἐκάστην τῶν κατὰ μέρος⟩: μέρος ἐκ τῆς τὴν δὲ κατὰ μέρος Paris. Suppl. 133 ex coniectura (cf. Mus. Rhen. LXIV p. 253). 1 post διάλλ. add. Τ τρόπον (modum) 4 τε om. Τ 6 τε G: δὲ Τ (autem) 9 τεθεώρητο ML: τεθεώροιτο EAB 11 τὸ primum om. L 18 ὅτι del. Bekk. || ἔστιν Pasquali: είναι G: om. Τ 17 τῶν προειρημένων G: τούτων Τ (eorum)

ληλος τρόπος τῆς ἀπορίας ἀνατρέπει τὴν ὑπόστασιν τοῦ λόγου. δμοίως δε και επί τοῦ τοιούτου λόγου εί ήμερα 200 20 έστι, φῶς ἔστιν' οὐχὶ δὲ φῶς ἔστιν' οὐκ ἄρα ἡμέρα ἔστιν'. έκ μέν γάρ τοῦ μη άνευ φωτός ημέραν θεωρείσθαι ύγιες αν είναι νομισθείη το 'εί ημέρα έστι, φως έστι' συνημμένον, ως είγε καθ' ὑπόθεσιν ἡμέρα μέν φανείη ποτέ, φῶς δὲ μή, ψεῦδος ὢν λεχθείη τὸ συνημμένον είναι. ὅσον δὲ 25 έπὶ τῷ προειρημένω ἀναποδείκτω τὸ μὴ είναι ἡμέραν φωτὸς μη ὄντος διὰ τοῦ 'εὶ ημέρα ἔστι, φῶς ἔστι' συνάγεται, ώσιε ξκάτερον αὐτῶν πρὸς τὴν ξαυτοῦ βεβαίωσιν γρήζει τοῦ τὸ Ετερον βεβαίως είληφθαι, ΐνα δι' αὐτοῦ πιστου γένηται κατά του διάλληλου τρόπου, άλλά και έκ 201 30 τοῦ μὴ δύνασθαι ἀλλήλοις συνυπάρχειν τινά, οἶον ἡμέραν, εί τύχοι, καὶ νύκτα, τό τε ἀποφατικὸν τῆς συμπλοκῆς, τὸ 'οὐχὶ ἡμέρα ἔστι καὶ νὺξ ἔστι', καὶ τὸ διεζευγμένον, τὸ 'ἤτοι ἡμέρα ἔστιν ἢ νὺξ ἔστιν', ὑγιῆ νομίζοιτο ἂν εἶναι. 204 άλλὰ τὸ (μή) συνυπάργειν αὐτὰ βεβαιοῦσθαι νομίζουσι διά τε του αποφατικού της συμπλοκής και του διεζευγμένου, λέγοντες 'οὐγλ ημέρα ἔστι καὶ νὺξ ἔστιν' ἀλλὰ μὴν νὺξ εστιν· οὐκ ἄρα ἡμέρα εστιν'· 'ἤτοι ἡμέρα εστιν ἢ νὺξ το εστιν' ἀλλὰ μὴν νὺξ εστιν' οὐκ ἄρα ἡμέρα εστιν', ἢ 'οὐχὶ δὲ νὺξ ἔστιν' ἡμέρα ἄρα ἔστιν'. ὅθεν ἡμεῖς πάλιν ἐπί- 202 λογιζόμεθα, ότι εί μεν πρός την βεβαίωσιν τοῦ διεζευγμένου και του της συμπλοκής αποφατικού γρήζομεν του προκατειληφέναι, ότι τὰ ἐν αὐτοῖς περιεχόμενα ἀξιώματά 10 έστιν ασυνύπαρκτα, τὸ δὲ ασυνύπαρκτα ταῦτα είναι συνάγειν δοκοθσι διά τε τοῦ διεζευγμένου καὶ τοῦ τῆς συμπλοκής αποφατικού, δ δι' αλλήλων είσαγεται τρόπος, μή δυναμένων ήμων μήτε τοις προειρημένοις τροπικοίς πιστεύειν άνευ τοῦ τὸ ἀσυνύπαρκτον τῶν ἐν αὐτοῖς περιεγο-15 μένων άξιωμάτων καταλαβείν, μήτε το άσυνύπαρκτον αὐτῶν διαβεβαιοῦσθαι πρὸ τῆς τῶν συλλογισμῶν διὰ τῶν

<sup>28 &</sup>amp;s elys G: quodsi vere T (fort. àll' elys) 25 tò Gen.:  $t\bar{\varphi}$  GT (in eo quod) 28 zoýkei T (indiget): zohkov G: zoýkeiv Gen. 1 àllà — abtà om. T  $\parallel \mu \dot{\eta}$  add. Gen. 4  $\dot{\eta}$ toi — 5  $\dot{\eta}$ µéqu kotiv om. EABT 7  $\mu$ èv  $\pi$ 205 EAB:  $\pi$ 205  $\mu$ èv MLT (si ad certificationem quidem) 32 ovz G: corr. Rüstow

20

208 τροπικών συνερωτήσεως. διόπερ οὐκ ἔχοντες, πόθεν ἀρξόμεθα τῆς πίστεως διὰ τὸ παλίνδρομον, λέξομεν μήτε τὸν τρίτον μήτε τὸν τέταρτον μήτε τὸν πέμπτον τῶν ἀναποδείκτων ὅσον ἐπὶ τούτοις ὑπόστασιν ἔχειν.

Τοσαθτα μέν και περί συλλογισμών έπι τοθ παρόντος άρκέσει λελέγθαι.

### ιε΄ περί ἐπαγωγῆς.

204 Εὐπαραίτητον δὲ εἶναι νομίζω καὶ τὸν περὶ ἐπαγωγῆς τρόπον. ἐπεὶ γὰρ ἀπὸ τῶν κατὰ μέρος πιστοῦσθαι βούλονται δι' αὐτῆς τὸ καθόλου, ἤτοι πάντα ἐπιόντες τὰ 25 κατὰ μέρος τοῦτο ποιήσουσιν ἢ τινά. ἀλλ' εἰ μὲν τινά, ἀβέβαιος ἔσται ἡ ἐπαγωγή, ἐνδεχομένου τοῦ ἐναντιοῦσθαι τῷ καθόλου τινὰ τῶν παραλειπομένων κατὰ μέρος ἐν τῆ ἐπαγωγῆ εἰ δὲ πάντα, ἀδύνατα μοχθήσουσιν, ἀπείρων ὄντων τῶν κατὰ μέρος καὶ ἀπεριορίστων. ὡσθ' οῦτως ἐκατέρωθεν, οἶμαι, 30 συμβαίνει σαλεύεσθαι τὴν ἐπαγωγήν.

## ις΄ περί δρων.

205 'Aλλὰ καὶ ἐπὶ τῆ περὶ ὅρων δὴ τεχνολογία μέγα φρονοῦσιν οί δογματικοί, ἢν τῷ λογικῷ μέρει τῆς καλουμένης φιλοσοφίας ἐγκαταλέγουσιν. φέρε οὖν καὶ περὶ ὅρων 205 ὀλίγα ἐπὶ τοῦ παρόντος εἴπωμεν.

Πρός πολλὰ τοίνυν χρησιμεύειν τοὺς ὅρους τῶν δογματικῶν δοκούντων, δύο τὰ ἀνωτάτω κεφάλαια ⟨ὰ⟩ περιληπτικὰ 206 πάσης λέγουσιν ἀναγκαιότητος αὐτῶν ἴσως εὐρήσεις ἡ γὰρ ε ὡς πρὸς κατάληψιν ἡ ὡς πρὸς διδασκαλίαν ἐν πᾶσι παραδεικνύουσι τοὺς ὅρους ἀναγκαίους. ἐὰν οὖν ὑπομνήσωμεν, ὅτι πρὸς οὐδέτερον τούτων χρησιμεύουσι, περιτρέψομεν, οἰμαι, πᾶσαν τὴν γεγενημένην περὶ αὐτῶν παρὰ 207 τοῖς δογματικοῖς ματαιοπονίαν. εὐθέως οὖν, εἰ ὁ μὲν 10 ἀγνρῶν τὸ δριστὸν οὐχ οἰός τὲ ἐστι τὸ μὴ γινωσκόμενον αὐτῷ δρίσασθαι, ὁ δὲ γινώσκων, εἰθ' δριζόμενος οὐκ ἐκ τοῦ ὅρου τὸ δριστὸν κατείληφεν ἀλλ' ἐπὶ προκατειλημ-

<sup>18</sup> παλίνδοομον T (propter retrocedentiam): παλινδοομεῖν G (μεῖν comp. script.) 28/24 καὶ τὸν τῆς ἐπαγωγῆς τρόπον T (et inductionis modum) 4 ἃ add. T (que) 5 post πάσης add. ῆς Gen. 8 χρησιμεύουσι LT (utiles sunt): χρησιμεύσουσι ΜΕΑΒ

μένω τούτω τὸν ὅρον ἐπισυντέθεικεν, πρὸς κατάληψιν τῶν 15 πραγμάτων δ δρος οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖος. καὶ γὰρ ἐπεὶ πάντα μέν δρίζεσθαι θέλοντες καθάπας οὐδεν δρισόμεθα διὰ τὴν (εἰς) ἄπειρον ἔκπτωσιν, τινὰ δὲ καταλαμβάνεσθαι και δίγα τῶν ὅρων δμολογοῦντες οὐκ ἀναγκαίους πρὸς κατάληψιν τους δρους αποφαίνομεν, καθ' δν τρόπον τα 20 μη δρισθέντα κατελήφθη, δυναμένων ημών πάντα χωρίς τῶν δρων καταλαμβάνειν, ἢ καθάπαξ οὐδὲν δρισόμεθα 208 [διὰ τὴν εἰς ἄπειρον ἔκπτωσιν] ἡ οὐκ ἀναγκαίους τοὺς δρους αποφανούμεν. δια δέ ταύτα ούδε πρός διδασκαλίαν αὐτοὺς εθροιμεν ὢν ἀναγκαίους ὡς γὰρ ὁ πρῶτος τὸ 26 πράγμα γνούς έγνω τοῦτο γωρίς δρου, κατά τὸ παραπλήσιον καί δ διδασκόμενος αὐτὸ δύναται χωρίς δρου διδαγθηναι. Ετι από των δριστων επικρίνουσι τούς 209 ορους, καί φασι μογθηρούς δρους είναι τούς περιέγοντάς τι των μή προσόντων τοῖς δριστοῖς, 30 ήτοι πασιν ή τισίν. διόπερ σταν είπη τις τον άνθρωπον είναι ζώον λογικόν αθάνατον η ζώον λογικόν θνητόν γραμματικόν, δπου μεν μηδενός όντος άνθοώπου άθανάτου, ὅπου δὲ τινῶν μὴ γραμματικῶν οντων, φασί μογθήρον είναι τον δρον, τάχα δὲ καί 210 106 ανεπίκριτοι είσιν οι βροι διά την απειρίαν των κατά μέρος, έξ ων επικρίνεσθαι δφείλουσιν είτα ούκ αν καταληπτικοί τε και διδακτικοί τούτων είεν έξ ών επικρίνονται δηλονότι προεπεγνωσμένων, είγε άρα, και προκατειλημμέτ νων. πως δε ούκ αν είη γελοίον το λέγειν ως οί όροι γρησιμεύουσι πρός κατάληψιν ή διδασκαλίαν ή σαφήνειαν όλως, ασάφειαν ήμιν επεισκυκλούντες τοσαύτην; οίον γούν, 211 ΐνα τι καί παίξωμεν, εί τις παρά του βουλόμενος πυθέσθαι εί απήντηται αὐτῷ ἄνθρωπος ἐπὶ ἵππου ὀγούμενος 10 και κύνα έφελκόμενος, την ξρώτησιν οθτω ποιήσαιτο δ

<sup>16</sup> δρισόμεθα MEABT (diffinemus): δριζόμεθα L 17 εἰς add. T (in infinitum)  $\parallel$  Επορον EAB 19 καθ' δν τρόπον G: quemadmodum enim T 22 secl. Bekk. 27 ἐπικρίνουσι MEABT (iudicant): ἐπικρινοῦσι L 84 δὲ Τ (fortassis autem et): μὲν G 2/8 καταληπτοὶ EAB 8 ἐξ Τ (a quibus ut v. 2): ἐφ'  $\Theta$  6 χρησιμεύσουσι MEAB cf. ad p. 105, 8. 9 obviavit  $\Theta$ 

ζῷον λογικὸν θνητόν, νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεκτικόν, ἀπήντητό σοι ζώου γελαστικόυ πλατυώνυγου, επιστήμης πολιτικης δεκτικόν, ζώω θνητώ γρεμετιστικώ τα σφαιρώματα έφηδραπός, εφελκόμενον ζώον τετράπουν ύλακτικόν; πώς οψκ αν είη καταγέλαστος, είς άφασίαν οθτω γνωρίμου πράγμα- 15 τος έμβαλων τον άνθρωπον διά τούς δρους; οὐκοῦν άγρη-212 στον είναι τὸν δρον δσον έπι τούτοις λεπτέον, είτ' οὖν λόγος είναι λέγοιτο διὰ βραγείας δπομνήσεως είς ἔννοιαν ήμας άγων των δποτεταγμένων ταῖς φωναῖς πραγμάτων, ὡς δῆλόν γε (οὐ γάρ;) ἐκ τῶν μικρῷ 10 πρόσθεν ήμιν είρημένων, είτε λόγος ό το τί ήν είναι Snlow, eite & Bouletal ric. nai vap ti fotiv & Spoc Boulóμενοι παριστάν είς ανήνυτον έμπίπτουσι διαφωνίαν, ην διά την προαίρεσιν της γραφης παρίημι νου, είγε και δοκεί διατρέπειν τοὺς δρους ζόσα ἐν τούτοις περὶ τοῦ ἄγρηστον 24 \$ είναι τον ορον ελέγομεν). Τοσαθτα μέν και περί ορων άπό- 25 γρη μοι νῦν λελέγθαι.

### ιζ΄ περί διαιρέσεως.

218 Έπεὶ δέ τινες τῶν δογματικῶν τὴν διαλεκτικὴν εἶναί φασιν ἐπιστήμην συλλογιστικὴν ἐπαγωγικὴν δριστικὴν ⟨διαιρετικήν⟩, διελέχθημεν δὲ ἡμεῖς ἤδη, μετὰ τοὺς περὶ τοῦ κριτηρίου καὶ τοῦ σημείου καὶ τῆς ἀποδείξεως 30 λόγους, περί τε συλλογισμῶν καὶ ἐπαγωγῆς καὶ περὶ ὅρων, οὐκ ἄτοπον ἡγούμεθα εἶναι καὶ περὶ διαιρέσεως βραχέα διαλα-107 βεῖν. γίνεσθαι τοίνυν τὴν διαίρεσίν φασι τετραχῶς ἢ γὰρ ὄνομα εἰς σημαινόμενα διαιρεῖσθαι ἢ ὅλον εἰς μέρη ἢ γένος εἰς εἴδη ἢ εἶδος εἰς τὰ καθ' ἕκαστον. ὅτι δὲ οὐδενὸς τούτων ἔστιν ἐπιστήμη διαιρετική, το ξάδιον ἴσως ἐπελθεῖν.

<sup>11/12</sup> ἀπήντηται coni. Bekk.: ἀπήντηπεν Kayser coll. p. 495, 28: obviavit T (cf. ad v. 9) 15 fors. ἀσάφειαν 16 οὐ-κοῦν — 17 λεκτέον om. T 18 creditur T 20 ὡς — 21 εἰρ. om. T 20 οὐ ML: οὐδὲ EAB 24 εἶγε scripsi (licet videatur T): εἰ G 24 suppl. T secutus (destruere diffinitiones quantum in hiis inutilem esse diffinitionem dicimus. Tot) 25 δρων MEAB: δρον L 28 ἐπαγωγικὴν om. T 29 διαιρετικήν T (divisivam): om. G 8 dividunt T

ιη΄ περί της δνόματος είς σημαινόμενα διαιρέσεως.

Εὐθέως οὖν τὰς ἐπιστήμας τῶν φύσει φασὶν εἶ- 214 ναι, τῶν θέσει δὲ οὐδαμῶς, καὶ εἰκότως. ἡ μὲν γὰρ ἐπιστήμη βέβαιόν τι καὶ ἀμετάπτωτον πρᾶγμα εἶναι θέλει, τὰ 10 δὲ θέσει ὁρὰἰαν ἔχει καὶ εὐμετάπτωτον τὴν μεταβολήν, ταῖς ἐναλλαγαῖς τῶν θέσεων, αῖ εἰσιν ἐφ' ἡμῖν, ἐτεροιούμενα. ἐπεὶ οὐν τὰ ὀνόματα θέσει σημαίνει καὶ οὐ φύσει (πάντες γὰρ ἂν συνίεσαν πάντα τὰ ὑπὸ τῶν φωνῶν σημαινόμενα, ὁμοίως Ἑλληνές τε καὶ βάρβαροι, πρὸς τῷ καὶ ἐφ' ἡμῖν 15 εἶναι τὰ σημαινόμενα οἶς ἂν βουλώμεθα ὀνόμασιν καὶ 〉 ἐτέροις ἀεὶ δηλοῦν τε καὶ σημαίνειν), πῶς ἂν δυνατὸν εἶη διαιρετικὴν ὀνόματος εἰς σημαινόμενα ἐπιστήμην εἶναι; ἡ πῶς ἐπιστήμη σημαινόντων τε καὶ σημαινομένων, ὡς οἴονταί τινες, ἡ διαλεκτικὴ δύναιτ' ἂν ὑπάρχειν;

# ιθ΄ περί όλου καὶ μέρους.

Περί δὲ όλου καὶ μέρους διαλεξόμεθα μὲν καὶ ἐν τοῖς 215 90 φυσικοῖς δη λεγομένοις (- III 98 sqq.), ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντος περί της λεγομένης διαιρέσεως τοῦ όλου είς τὰ μέρη αὐτοῦ τάδε λεκτέον. Όταν λέγη τις διαιρείσθαι την δεκάδα είς μονάδα καί δύο και τρία και τέσσαρα, ού διαιρείται είς ταύτα ή 25 δεκάς. ἄμα γὰο τῷ τὸ ποῶτον αὐτῆς ἀοθῆναι μέρος. ἵνα κατά συγχώρησιν νῦν τοῦτο δῶμεν, οἶον τὴν μονάδα, οψηέτι ψπόπειται ή δεκάς, άλλ' εννέα και όλως ετερόν τι παρά την δεκάδα. ή οὖν τῶν λοιπῶν ἀφαίρεσίς τε καὶ 216 διαίρεσις οψη ἀπὸ τῆς δεκάδος γίνεται ἀλλ' ἀπό τινων ἄλ-30 λων, καθ' εκάστην αφαίρεσιν ετεροιουμένων, τάχα οδυ ουκ ενδέγεται το όλον διαιρείν είς τα λεγόμενα είναι αυτου μέρη. και γάρ εί διαιρείται το όλον είς μέρη, δφείλει τὰ μέρη ἐμπεριέχεσθαι τῷ ὅλω πρὸ τῆς διαιρέσεως, οὐ 108 περιέγεται δὲ ἴσως. οἶον γοῦν, ἵνα ἐπὶ τῆς δεκάδος στήσωμεν πάλιν τον λόγον, τῆς δεκάδος μέρος φασὶ πάντως elvai tà évvéa. Siaigeitai yàg els ev nal évvéa. Allà nal

<sup>15</sup> καὶ add. T (et semper diversis) 28 μονάδα T (in unum ut v. 26): μίαν G 81 είναι om. T cf. v. 22 8 γὰς T (enim): οὖν G (quod v. 6 igitur T): γοῦν Βekk.

τὰ ὀπτὰ ὁμοίως διαιρεῖται γὰρ εἰς ὀπτὰ παὶ δύο. καὶ τὰ ἐπτὰ ὁμοίως καὶ εξ καὶ πέντε καὶ τέσσαρα καὶ τρία καὶ ε 217 δύο καὶ εν. εἰ οὖν ταῦτα πάντα ἐν τῆ δεκάδι περιέχεται καὶ συντιθέμενα μετ' αὐτῆς πεντεκαιπεντήκοντα γίνεται, ἐν τοῖς δέκα περιέχεται πεντεκαιπεντήκοντα ὅπερ ἄτοπον. οὐκοῦν οὕτε περιέχεται- ἐν τῆ δεκάδι τὰ λεγόμενα αὐτῆς εἶναι μέρη, οὕτε ἡ δεκὰς εἰς ἐκεῖνα διαιρεῖσθαι δύναται 10 218 ὡς ὅλον εἰς μέρη, ὰ μηδὲ ὅλως ἐν αὐτῆ θεωρεῖται. τὰ δὲ αὐτὰ ἀπαντήσεται καὶ ἐπὶ τῶν μεγεθῶν, ὅταν τὸ δεκάπηχυ μέγεθος, εἰ τύχοι, διαιρεῖν ἐθέλοι τις. οὐκ ἐνδέχεται οὖν ἴσως διαιρεῖν οὐδὲ ὅλον εἰς μέρη.

### κ΄ περί γενών καὶ είδών.

Οὐκοῦν ὁ περί τῶν γενῶν καὶ τῶν είδῶν ὑπολείπεται 16 219 λόγος, περί οδ πλατύτερον μέν εν άλλοις διαλεξόμεθα (cf. p. XXVII), ως εν συντόμω δε νον ταστα λέξομεν. εί μεν έννοήματα είναι τὰ γένη καὶ τὰ είδη λέγουσιν, αί κατὰ τοῦ ήγεμονικού και της φαντασίας επιγειρήσεις αὐτούς διατρέπουσιν εί δε ίδιαν δπόστασιν αὐτοῖς ἀπολείπουσιν, τί πρὸς 20 220 τοθτο έροθσιν; εί έστι τὰ γένη, ήτοι τοσαθτά έστιν δσα τὰ είδη, η εν έστι κοινόν πάντων των είδων αύτου λεγομένων είναι [είδος ήγουν] γένος, εί μεν οὖν τοσαῦτά ἐστι τὰ γένη δσα τὰ εἴδη αὐτῶν, οὐκέτ' ἂν εἴη κοινὸν γένος, δ εἰς αὐτὰ διαιρεθήσεται. εί δὲ εν είναι λέγοιτο εν πασι τοῖς είδεσιν αὐτοῦ 25 γένος, ήτοι όλου αὐτοῦ ξκαστον είδος αὐτοῦ μετέχει ή μέρους αὐτοῦ. ἀλλ' ὅλου μὲν οὐδαμῶς ἀμήγανον γάρ ἐστιν εν τι δπάργον (εν) άλλω και άλλω κατά ταὐτό περιέγεσθαι οδτως ως ολον εν εκάστω θεωρείσθαι των εν οίς είναι λέγεται. εί δε μέρους, πρώτον μέν ούκ ακολουθήσει τῷ είδει 30 τὸ γένος πᾶν, ως ὑπολαμβάνουσιν, οὐδὲ ὁ ἄνθρωπος ἔσται ζῶον ἀλλὰ μέρος ζώου, οίον οὐσία, οὕτε δὲ ἔμψυχος οὕτε 221 αίσθητική. είτα μέντοι και ήτοι ταύτοῦ λέγοιτο αν μετ-109 εσγημέναι πάντα τὰ είδη μέρους τοῦ γένους αὐτῶν. ἡ ετέρου

<sup>10</sup> είναι om. T cf. ad p. 107, 31. 15 ἀπολείπεται ΕΑΒ 28 om. T del. Bekk. 25 αὐτοῦ del. Kayser 26 γένος ML: τὸ γένος ΕΑΒ 28 έν add. Τ || κατὰ ταὐτὸ ΜΕΑΒΤ (secundum idem): κατ' αὐτὸ L 1 καὶ om. Τ

καὶ ἐτέρου. ἀλλὰ ταὐτοῦ μὲν οὐκ ἐνδέχεται διὰ τὰ προειρημένα. εἰ δὲ ἄλλου καὶ ἄλλου, οὕτε ὅμοια ἀλλήλοις
ε ἔσται τὰ εἴδη κατὰ γένος, ὅπερ οὐ προσδέξονται, ἄπειρόν
τε ἔσται γένος ἕκαστον εἰς ἄπειρα τεμνόμενον (οὐ μόνον
τὰ εἴδη ἀλλὰ καὶ τὰ καθ' ἕκαστον, ἐν οἶς καὶ αὐτοῖς μετὰ
τῶν εἰδῶν αὐτοῦ θεωρεῖται οὐ γὰρ μόνον ἄνθρωπος ἀλλὰ
καὶ ζῷον ὁ Δίων εἶναι λέγεται). εἰ δὲ ταῦτα ἄτοπα, οὐδὲ
10 κατὰ μέρος μετέσχηκε τὰ εἴδη τοῦ γένους αὐτῶν ένὸς ὅντος. εἰ δὲ μήτε ὅλου μετέσχηκεν ἕκαστον εἶδος τοῦ γένους 222
μήτε μέρους αὐτοῦ, πῶς ἄν λέγοιτο ἐν εἶναι γένος ἐν πᾶσι
τοῖς εἴδεσιν αὐτοῦ, ὅστε καὶ εἰς αὐτὰ διαιρεῖσθαι; τάχα
οὐκ ὰν ἔχοι τις λέγειν μὴ οὐχὶ ἀναπλάσσων τινὰς εἰδω15 λοποιήσεις, αῖ ταῖς ἐκείνων αὐτῶν ἀνεπικρίτοις διαφωνίαις
κατὰ τὰς σκεπτικὰς ἐφόδους περιτραπήσονται.

Πρός δὲ τούτοις κάκεῖνο λεκτέον. τὰ εἴδη τοῖα ή 228 τδιά έστιν τούτων τὰ γένη ήτοι καὶ τοῖα καὶ τοῖα, ἡ τοῖα μεν τοῖα δε οὐ, ή οὖτε τοῖα οὖτε τοῖα. οἶον ἐπεὶ τῶν 20 τινών τὰ μέν έστι σώματα τὰ δὲ ἀσώματα, καὶ τὰ μὲν άληθη τὰ δὲ ψευδη, καὶ ἔνια μὲν λευκά, εί τύχοι, ἔνια δὲ μέλανα, και ένια μέν μέγιστα ένια δε σμικρότατα, και τὰ άλλα δμοίως, τὸ τὶ λόγου ενεκεν, ο φασιν είναι τινες γενικώτατον, ή πάντα έσται η τὰ έτερα ή οὐδέν. άλλ' εί μεν 224 25 οὐδέν ἐστιν ὅλως τὸ τί, οὐδὲ τὸ γένος, (...) πέρας ἔχει ή ζήτησις. εί δε πάντα είναι δηθείη, πρός τῷ ἀδύνατον είναι τό λεγόμενον, έχαστον των είδων και των καθ' έκαστον έν οίς έστι δεήσει πάντα είναι. ως γάρ, έπει τὸ ζῷον, ως φασίν, οὐσία ἐστὶν ἔμψυγος αἰσθητική, ἕκαστον τῶν εἰδῶν 30 αὐτοῦ καὶ οὐσία εἶναι λέγεται καὶ ἔμψυγος καὶ αἰσθητική, οθτως εί τὸ γένος καὶ σῶμά ἐστι καὶ ἀσώματον καὶ ψευδὲς καὶ άληθες καὶ μέλαν, εί τύχοι, καὶ λευκὸν καὶ σμικρότατον και μέγιστον και τάλλα πάντα, εκαστον των ειδών και των πιο καθ' ξκαστον πάντα έσται όπερ ου θεωρείται. ψεύδος οὖν καὶ τοῦτο. εἰ δὲ τὰ ἔτερα μόνα ἐστί, τούτων τὸ γέ- 225

<sup>7</sup> αὐτὰ T (et ipsa) 8 αὐτῶν T (eorum considerantur) 8 οὐ γὰο — 9 λέγεται om. T 19/20 τῶν τινῶν G: quorundam T (τινῶν?) 25 ἔχοι AB 26 τῷ MET (cum eo quod): τὸ LAB 27 ἔχαστον Mu. cum Bekk.: καί G 28 δεήσει δὲ T (oportet autem)

νος τῶν λοιπῶν οὐκ ἔσται γένος, οἶον εἰ σῶμα τὸ τὶ, τῶν άσωμάτων, και εί λογικον το ζώον, των αλόγων, ως μήτε άσωματον τι' είναι ζφον μήτε άλογον, και έπι των άλλων τ δμοίως. όπερ άτοπον, οὐκοῦν οὖτε καὶ τοῖον καὶ τοῖον τὸ γένος, ούτε τοῖον μέν τοῖον δὲ ού, ούτε μὴν ούτε τοῖον ούτε τοΐον δύναται είναι [γένος] εί δὲ τοῦτο, οὐδὲ ἔστιν ὅλως τὸ γένος. εἰ δὲ λέγοι τις ὅτι δυνάμει πάντα ἐστὶ τὸ γένος, λέξομεν, ώς τὸ δυνάμει τι ον δεί τι και ένεργεία 10 είναι, οίον οὐ δύναται τις γραμματικός είναι μή τις ένεργεία. παὶ τὸ γένος οὖν εὶ δυνάμει πάντα ἐστίν, ἐρωτωμέν αυτούς τι έστιν ένεργεία, και οθτω μένουσιν αί αὐταὶ ἀπορίαι. τὰναντία μεν γὰρ πάντα ένεργεία είναι οὐ 226 δύναται. άλλ' οὐδὲ τὰ μὲν καὶ ἐνεργεία τὰ δὲ δυνάμει 15 μόνον, οίον σώμα μεν ένεργεία, δυνάμει δε ασώματον. δυνάμει γάρ έστιν δ οδόν τέ έστιν ένεργεία υποστήναι, τὸ δὲ σῶμα ἐνεργεία (δν) ἀδύνατόν ἐστιν ἀσώματον γενέσθαί κατ' ενέργειαν, ώστε εί λόγου γάριν σωμά (τι) έστιν ενεργεία, ούκ έστιν ασώματον δυνάμει, και το ανάπαλιν. οὐκοῦν 20 οψα ενδέγεται το γένος τὰ μεν ενεργεία είναι τὰ δε δυνάμει μόνον. εί δε ούδεν όλως έστιν ένεργεία, ούδε ύφέστηκεν. οὐκοῦν οὐδέν ἐστι τὸ γένος, ὁ διαιρεῖν εἰς τὰ εἴδη λέ-227 γουσιν. Ετι και τούτο θεάσασθαι άξιον. ώσπερ ναρ. έπει δ αὐτός ἐστιν Ἀλέξανδρος καὶ Πάρις, οὐκ ἐνδέχεται τὸ 25 μεν ' Άλεξανδρος περιπατεΐ' άληθες είναι, το δε ' Πάρις περιπατεί' ψεύδος, οθτως εί το αὐτό έστι το ἄνθρωπον είναι Θέωνι και Δίωνι, είς σύνταξιν αξιώματος αγομένη ή 'άνθρωπος' προσηγορία η άληθες η ψεῦδος ἐπ' άμφοτέρων ποιήσει τὸ ἀξίωμα. οὐ θεωρεῖται δὲ τοῦτο τοῦ μὲν γὰρ 30 Δίωνος καθημένου Θέωνος δὲ περιπατούντος τὸ 'ἄνθρωπος περιπατεί' έφ' οδ μεν λεγόμενον άληθές έστιν, έφ' οδ

<sup>6</sup> καὶ τοτον alt. G: est T 8 γένος del. Bekk. 9 λέγοι EABT (dicat): λέγοιτο M: λέγει L 11 εἰ μὴ καὶ Τ (nisi et actu): μή τις G: μή τις αν Gen. 15 τὰ δὲ — 16 ἐνεργεία om. Τ 18 ον add. e T (corpus autem quod est actu) 19 τι add. (fortasse excidit exemplum) 25 ὁ αὐτὸς Τ (idem): αὐτὸς G 27 τὸ ἄνθοωπον Τ (hominem esse), coni. Pappenheim: τῶ ἀνθοώπω G

δὲ ψεῦδος. οὐκ ἄρα κοινή ἐστιν ἀμφοτέρων ἡ 'ἄνθρωτε πος' προσηγορία, οὐδὲ ἡ αὐτὴ ἀμφοῖν, ἀλλ' εἰ ἄρα, ἰδία ἐκατέρου.

κα΄ περί κοινών συμβεβηκότων.

Παραπλήσια δὲ λέγεται καὶ περὶ τῶν κοινῶν συμβε- 228 βηκότων. εἰ γὰρ εν καὶ τὸ αὐτὸ συμβέβηκε Δίωνὶ τε καὶ ε Θέωνι τὸ ὁρᾶν, ἐὰν καθ' ὁπόθεσιν φθαρῆ μὲν Δίων, Θέων δὲ περιῆ καὶ ὁρᾶ, ἤτοι τὴν ὅρασιν τοῦ ἐφθαρμένου Δίωνος ἄφθαρτον μένειν ἐροῦσιν, ὅπερ ἀπεμφαίνει, ⟨ῆ⟩ τὴν αὐτὴν ὅρασιν ἐφθάρθαι τε καὶ μὴ ἐφθάρθαι λέξουσιν, ὅπερ ἄτοπον' οὐκ ἄρα ἡ Θέωνος ὅρασις ἡ αὐτή ἐστι τῆ 10 Δίωνος, ἀλλ' εἰ ἄρα, ἰδία ἐκατέρου. καὶ γὰρ εἰ ταὐτὸν συμβέβηκε Δίωνὶ τε καὶ Θέωνι τὸ ἀναπνεῖν, οὐκ ἐνδέχεται τὴν ἐν Θέωνι ἀναπνοὴν εἶναι, τὴν ἐν Δίωνι δὲ μὴ εἶναι' ἐνδέχεται' δὲ τοῦ μὲν φθαρέντος τοῦ δὲ περιόντος οὐκ ἄρα ἡ αὐτή ἐστιν.

δ Περί μεν οδυ τούτων επί τοσοθτου νθυ άρκεσει συντόμως λελέγθαι.

κβ΄ περὶ σοφισμάτων.

Οὐκ ἄτοπον δὲ ἴσως καὶ τῷ περὶ τῶν σοφισμάτων ἐπι- 229 στῆσαι λόγῳ διὰ βραχέων, ἐπεὶ καὶ εἰς τὴν τούτων διάλυσιν ἀναγκαίαν εἰναι λέγουσι τὴν διαλεκτικὴν οί σεμνύνοντες 19 αὐτήν. εἰ γὰρ τῶν τε ἀληθῶν καὶ ψευδῶν λόγων, 20 φασίν, ἐστὶν αῦτη διαγνωστική, ψευδεῖς δὲ λόγοι καὶ τὰ σοφίσματα, καὶ τούτων ἂν εἴη διακριτικὴ λυμαινομένων τὴν ἀλήθειαν φαινομέναις πιθανό-τησιν. ὅθεν ὡς βοηθοῦντες οί διαλεκτικοὶ σαλεύοντι τῷ βίῳ καὶ τὴν ἔννοιαν καὶ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς ἐπιλύσεις δὴ 25 τῶν σοφισμάτων μετὰ σπουδῆς ἡμᾶς πειρῶνται διδάσκειν, λέγοντες σόφισμα εἶναι λόγον πιθανὸν καὶ δεδολιευμένον ὥστε προσδέξασθαι τὴν ἐπιφορὰν ἤτοι ψευδῆ ἢ ὡμοιωμένην ψευδεῖ ἢ ἄδηλον ἢ ἄλλως ἀπρόσ-

<sup>1</sup> οὐδὲ Τ (nec): καὶ G 7 ἢ add. Τ 12 τὴν (μὲν) ἐν Θέωνι: Bekk. dubit. || δὲ MLT (autem): καὶ EAB 17 τῷ EAB: τὸ L: om. M(T?) 18 λόγον Τ (instare rationem) || τὴν om. L 20 φασίν om. EAB 23/24 τῷ βίῷ Gen.: τὸν βίον G: adiuvantes concussam vitam Τ 24 δὴ om. Τ 28 ψενδεί EABT (false): ψενδῆ ML

230 δεκτον, οίον ψευδή μεν ώς επί (τούτου) τοῦ σοφίσματος έγει 'οὐδεὶς δίδωσι κατηγόρημα πιεῖν' κατη- 29 & γόρημα δέ έστι τὸ ἀψίνθιον πιεῖν οὐδείς ἄρα δί- 30 δωσιν άψίνθιον πιεῖν', ἔτι δὲ ὅμοιον ψευδεῖ ὡς έπλ τούτου 'δ μήτε ένεδέγετο μήτε ένδέγεται, τοῦτο οψα ἔστιν ἄτοπον. οὔτε δὲ ἐνεδέχετο οὔτε ἐνδέχεται 112 τὸ δ Ιατρός, καθὸ Ιατρός ἐστι, φονεύει ζοὐκ ἄρα 281 άτοπόν έστι τὸ δ Ιατρός, καθὸ Ιατρός έστι, φονεύει). Ετι δὲ 24 άδηλον οθτως 'οθηί και ήρώτηκά τί σε πρώτον, καί ούγι οι αστέρες άρτιοι είσιν, ήρωτηκα δέ τι σε πρώτον οι άρα ἀστέρες άρτιοι είσιν'. ἔτι δὲ ἀπρόσ- 5 δεκτον άλλως, ώς οι λεγόμενοι σολοικίζοντες λόγοι, οξον 'δ βλέπεις, ἔστιν' βλέπεις δὲ φρενιτικόν' ἔστιν ἄρα φρενιτικόν'. 'δ δρᾶς, ἔστιν' δρᾶς δὲ φλεγμαίνοντα τόπον έστιν ἄρα φλεγμαίνοντα τόπον'. 282 είτα μέντοι και τὰς ἐπιλύσεις αὐτῶν [δρᾶν ἤτοι] πα- 98 ρισταν ἐπιγειροῦσι, λέγοντες ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σο- 10 φίσματος, ὅτι ἄλλο διὰ τῶν λημμάτων συγκεγώρηται καὶ άλλο ἐπενήνεκται. συγκεγώρηται γὰρ τὸ μη πίνεσθαι κατηγόρημα, καὶ εἶναι κατηγόρημα τὸ άψίνθιον πίνειν, οὐκ αὐτὸ τὸ ἀψίνθιον. διὸ δέον έπιφέρειν 'οὐδείς ἄρα πίνει τὸ ἀψίνθιον πίνειν', 15 οπερ έστιν άληθές, επενήνεπται 'οὐδεις ἄρα άψινθιον πίνει', όπερ έστι ψεῦδος, οὐ συναγόμενον έχ 233 τῶν συγκεγωρημένων λημμάτων. ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου, ὅτι δοχεῖ μὲν ἐπὶ ψεῦδος ἀπάγειν ὡς ποιεῖν τούς ἀνεπιστάτους ὀκνεῖν αὐτῷ συγκατατίθεσθαι, 192 συνάγει δὲ ἀληθές, τὸ 'οὐκ ἄρα ἄτοπόν ἐστι τὸ ὁ 20 ιατρός, καθό ιατρός έστι, φονεύει'. οὐδὲν γὰρ άξίωμα ἄτοπόν ἐστιν, άξίωμα δέ ἐστι τὸ 'δ ἰατρός,

καθό Ιατρός έστι, φονεύει'. διό οὐδὲ τοῦτο ἄτοπον.

<sup>29</sup> τούτον add. T (sicut in hoc sophismate)

EAB 81 ἔτι δὲ Gen.: ἐπὶ δὲ G: om. T (similis autem false)

1 δὲ om. L 2 ὁ EAB: om. ML 2—2\* suppl. Bekk. coll. v

20/1 2\* ἔτι δὲ ut p. 111, 31 4 ἡρώτηκα — 5 sicιν om. M

5 οἱ LT: εἰ EAB || ἔτι δὲ ut p. 111, 31 (aliter autem inacceptabiles T)

9\* ὁρᾶν ἤτοι om. T

ή δὲ ἐπὶ τὸ ἄδηλον ἀπαγωγή, φασίν, ὅτι ἐκ τοῦ γέ- 234 24 \* νους τῶν μεταπιπτόντων ἐστίν, μηδενὸς γὰρ προ-25 ηρωτημένου κατά την ύπόθεσιν τὸ ἀποφατικόν τῆς συμπλοκής άληθες γίνεται, ψευδούς τής συμπλοκής ούσης παρά το έμπεπλέχθαι ψεῦδος το 'ήρώτηκά τί σε πρώτον' έν αὐτῆ. μετὰ δὲ τὸ ἐρωτηθῆναι τὸ ἀποφατικὸν τῆς συμπλοκῆς, τῆς προσλήψεως 29 2 άληθοῦς γενομένης 'ἡρώτηκα δέ τί σε πρῶτον', διὰ 30 τὸ ἦρωτῆσθαι πρὸ τῆς προσλήψεως τὸ ἀποφατικὸν τῆς συμπλοκῆς ἡ τοῦ ἀποφατικοῦ τῆς συμπλοκῆς 113 πρότασις γίνεται ψευδής τοῦ ἐν τῷ συμπεπλε<sub>ν</sub>μένω ψεύδους γενομένου άληθοῦς ώς μηδέποτε δύνασθαι συναχθήναι τὸ συμπέρασμα μη συνυπάρχοντος τοῦ ἀποφατικοῦ τῆς συμπλοκῆς τῆ προσλή-5 ψει. τοὺς δὲ τελευταίους, φασίν ἔνιοι, τοὺς σολοι- 285 52 κίζοντας λόγους, ἀτόπως ἐπάγεσθαι παρὰ τὴν συνήθειαν.

Τοιαύτα μὲν οὖν τινες διαλεκτικοί φασι περί σοφισμάτων (καὶ γὰρ ἄλλοι ἄλλα λέγουσιν) ταῦτα δὲ τὰς μὲν τῶν εἰκαιοτέρων ἀκοὰς ἴσως δύναται γαργαλίζειν, περιττὰ δέ το ἐστι καὶ μάτην αὐτοῖς πεπονημένα. καὶ τοῦτο δυνατὸν μὲν ἴσως καὶ ἀπὸ τῶν ἤδη λελεγμένων ἡμῖν δρᾶν ὑπεμνήσαμεν γάρ, ὅτι μὴ δύναται τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος κατὰ τοὺς διαλεκτικοὺς καταλαμβάνεσθαι, ποικίλως τε ἄλλως καὶ τῷ τὰ μαρτύρια τῆς συλλογιστικῆς δυνάμεως αὐτῶν, τὸ τὴν ἀπόδειξιν καὶ τοὺς ἀναποδείκτους διατρέπεσθαι λόγους. εἰς δὲ τὸν προκείμενον τόπον ἰδίως καὶ ἄλλα μὲν πολλὰ 236 λέγειν ἔνεστιν, ὡς δὲ ἐν συντόμω νῦν τόδε λεκτέον. ὅσα μὲν σοφίσματα ἰδίως ἡ διαλεκτικὴ δύνασθαι δοκεῖ διελέγχειν, τούτων ἡ διάλυσις ἄχρηστός ἐστιν ὅσων δὲ ἡ διά-20 λυσις χρησιμεύει, ταῦτα δ μὲν διαλεκτικὸς οὐκ ἂν διαλύ-

<sup>24</sup> ἐπαγωγὴ Gen. 28 δὲ om. L 29 τῆς ποοσλήψεως om. EAB 29 τενομένης ML: γινομένης EAB 30 ποοσλήψεως Bekk.: προλ. G: assumptionem T ut v. 29 5 τοὺς — 6 συνήθ. corrupta esse putat Pappenh., qui αὐτοὺς vel aliud desiderat 5 ἔνιοι ΜΕΑΒΤ (quidam): ἔνθα L 5 ἔπάγεσθαι Τ (induci): ἐπάγειν G 7 τινες om. Τ 9 οἰκειοτέρων L 14 δυναμεως om. L

σειεν, οί δὲ ἐν ἐκάστη τέχνη τὴν ἐπὶ τῶν πραγμάτων 237 παρακολούθησιν ἐσχηκότες. εὐθέως γοῦν, ἵνα ἑνὸς ἢ δευτέρου μνησθώμεν παραδείγματος, έρωτηθέντος [ίατρῶ] τοιούτου σοφίσματος κατά τὰς νόσους ἐν ταῖς παρακμαῖς τήν τε ποικίλην δίαιταν και τον οίνον δοκιμαστέον έπι 25 πάσης δε τυπώσεως νόσου πρό της πρώτης διατρίτου πάντως γίνεται παρακμή αναγκαῖον ἄρα πρὸ τῆς πρώτης διατρίτου την τε ποικίλην δίαιταν και τον οίνον ώς τὸ πολύ παραλαμβάνειν' δ μέν διαλεκτικός οὐδεν αν είπεῖν 238 έγοι πρός διάλυσιν τοῦ λόγου, καίτοι γρησίμην οὖσαν, δ 80 δε λατρός διαλύσεται το σόφισμα, ελδώς ότι παρακμή λέγεται διχώς, η τε τοῦ όλου νοσήματος καὶ ή έκάστης έπιτάσεως μερικής ἀπὸ τής ἀκμής ροπή πρὸς τὸ κρείσσον, καὶ πρό μεν τῆς πρώτης διατρίτου ώς τὸ πολύ γίνεται 114 παρακμή ή τῆς ἐπιτάσεως τῆς μερικῆς, τὴν δὲ ποικίλην δίαιταν οὐκ ἐν ταύτη δοκιμάζομεν ἀλλ' ἐν τῆ παρακμῆ τοῦ ὅλου νοσήματος. ὅθεν καὶ διηρτῆσθαι λέξει τὰ λήμματα τοῦ λόγου, ετέρας μεν παρακμής εν τῷ προτέρω 5 λήμματι λαμβανομένης, τουτέστι της του όλου πάθους, ετέρας δε εν τῷ δευτέρω, τουτέστι τῆς μερικῆς. 239 πάλιν τε έπί τινος πυρέσσοντος κατά πύκνωσιν έπιτεταμένην έρωτηθέντος τοῦ τοιούτου λόγου τὰ έναντία τῶν εναντίων ζάματά εστιν. εναντίον δε τη υποκειμένη πυ- 10 φώσει τὸ ψυχρόν, κατάλληλον ἄρα τη υποκειμένη πυρώ-240 σει το ψυχρούν ο μεν διαλεπτικός ήσυχάσει, ο δε Ιατρός. είδως τίνα μέν έστιν προηγουμένως προσεγή πάθη, τίνα δε συμπτώματα τούτων, έρει μη επί των συμπτωμάτων προκόπτειν τὸν λόγον (ἀμέλει γοῦν πρὸς τὴν ἐπίγυσιν τοῦ 15 ψυγροῦ πλείονα γίνεσθαι συμβαίνειν την πύρωσιν) άλλ' έπι των προσεχών παθών, και την μέν στέγνωσιν είναι προσεχή, ήτις οὐ τὴν πύκνωσιν ἀλλὰ τὸν γαλαστικὸν τρόπον της επιμελείας απαιτεί, το δε της επακολουθούσης

<sup>21</sup> έπ om. Τ 28 lατρῷ secl., fort. leg. τοῦ τοιούτον σοφίσματος coll. p. 114, 9 aut lατριποῦ σοφίσματος 26 ante primum tertiane Τ 27/28 ante primam paroxisim tertiane Τ 1 ante primam quidem tertiane Τ 4 και om. Τ 9 τοῦ τοιούτον λόγον ΜL: τοῦ λόγον τοῦ τοιούτον EAB: huiusmodi ratione Τ

20 θερμασίας οὐ προηγουμένως προσεγές, δθεν μηδε τὸ κατάλληλον είναι δοκούν αὐτῆ. και οὅτως μὲν ἐπὶ τοῖς 241 σοφίσμασι τοῖς χρησίμως ἀπαιτοῦσι τὴν διάλυσιν οὐδὲν έξει λένειν ο διαλεπτικός, έρωτήσας δε ήμας τοιούτους λόγους εἰ οὐχὶ [καὶ] καλὰ κέρατα ἔγεις καὶ κέρατα 25 έχεις, πέρατα έχεις οὐγὶ δὲ παλὰ πέρατα έγεις παὶ πέρατα ἔχεις· πέρατα ἄρα ἔχεις.' εἰ πινεῖταί τι, ήτοι 242 εν ω έστι τόπω πινεῖται, η έν ω οὐκ ἔστιν οὐτε δε έν ὧ ἔστιν (μένει γάρ), οὔτε [δέ] ἐν ὧ μὴ ἔστιν (πῶς γὰς ἂν ἐνεργοίη τι ἐν ἐκείνω, ἐν ῷ μηδὲ τὴν ἀρχὴν
29 π ἔστιν;) οὐκ ἄρα κινεῖταί τι.' ὅτοι τὸ ὂν γίνεται ἢ 248
30 τὸ μὴ ὄν. τὸ μὲν οὖν ὂν οὐ γίνεται (ἔστι γάρ). ἀλλ' οὐδὲ τὸ μὴ ὄν' (τὸ μὲν γὰρ γινόμενον πάσχει τι, τὸ δὲ μὴ ὂν οὐ πάσχει)' οὐδὲν ἄρα γίνεται.' ἡ 244 χιών θόωρ έστι πεπηγός: μέλαν δὲ τὸ θόωρ έστιν. μέλαινα ἄρα έστιν ή χιών. και τοιούτους τινὰς ἀθροίσας 115 βθλους συνάγει τας δφούς, και προγειρίζεται την διαλεκτικήν, και πάνυ σεμνώς επιγειρεί κατασκευάζειν ήμιν δι' άποδείξεων συλλογιστικών, ότι γίνεται τι, και ότι κινείται τι, καί δτι ή χιών έστι λευκή, καί δτι κέρατα ουκ έχομεν, ε καίτοι γε άρκοῦντος ἴσως τοῦ τὴν ἐνάργειαν αὐτοῖς ἀντιτιθέναι πρός το θραύεσθαι την διαβεβαιωτικήν θέσιν αὐτῶν διὰ τῆς ἐκ τῶν φαινομένων ἰσοσθενοῦς αὐτῶν ἀντιμαρτυρήσεως, ταθτά τοι και έρωτηθείς φιλόσοφος (τις) τον κατά της κινήσεως λόγον σιωπών περιεπάτησεν, και οί 10 κατά τὸν βίον ἄνθρωποι πεζάς τε καὶ διαποντίους στέλλονται πορείας κατασκευάζουσί τε ναῦς καὶ οίκίας καὶ παιδοποιούνται των κατά της κινήσεως καί γενέσεως άμελούν-

<sup>20 ⟨</sup>έστὶ⟩ προσεχές T 20/21 τὸ ⟨ψυχρὸν τὸ⟩ κατ. είναι δοκεῖν αὐτῆ Pappenheim 28 έρωτήσεις EAB || ἡμᾶς T (interrogans autem nos): ἡμῖν G 24/25 et 25/26 καὶ κέρατα ἔχεις del. E. Weber 28 μενεί Kayser || μένει γὰρ ⟨ἐν αὐτῷ, εἴπερ ἐν αὐτῷ ἐστιν⟩ E. Weber coll. p. 137, 26 || δὲ om. T 5 ἐνάργειαν Fabr.: ἐνέργειαν G: ad manifestam T 7 αὐτῷν

alt. EAB: αύτοῦ L: αύτῶν M: eis T 8 τις add. T (quidam phil.) cf. p. 186, 25. || ad φιλ. rubr. in L add. in mrg. δ άντισθένης 9 κατὰ om. T (rationem motus) 12 κατὰ G: de T

245 τες λόγων, φέρεται δε και 'Ηροφίλου τοῦ ιατροῦ γαρίεν (τι) ἀπομνημόνευμα συνεχρόνισε γὰρ οδτος Διοδώρφ, δς έναπειοοκαλών τη διαλεκτική λόγους διεξήει σοφιστικούς 15 κατά τε άλλων πολλών και της κινήσεως. ώς οὖν έκβαλών ποτε ώμον δ Διόδωρος ήπε θεραπευθησόμενος ώς τον Ήροφιλον, εγαριεντίσατο έπείνος πρός αὐτὸν λέγων ήτοι εν ω ην τόπω δ ωμος ων εκπέπτωκεν, η εν ω ούκ ην ούτε δε εν ῷ ἡν ούτε εν ῷ οὐκ ἡν οὐκ ἄρα εκπέπτωκεν', 20 ώς τον σοφιστήν λιπαρείν έαν μέν τούς τοιούτους λόγους, την δε εξ ιατρικής άρμόζουσαν αὐτῷ προσάγειν θερα-246 πείαν, άρκει γάρ, οίμαι, τὸ έμπείρως τε καὶ άδοξάστως κατά τὰς κοινὰς τηρήσεις τε καὶ προλήψεις βιοῦν, περί των έχ δογματικής περιεργίας και μάλιστα έξω της βιωτι- 25 κής γρείας λεγομένων επέγοντας, εί οὖν ὅσα μεν εὐγρήστως αν επιλυθείη, ταυτα ούκ αν διαλύσαιτο ή διαλεκτική, οσα δὲ ἐπιλύεσθαι δοίη τις ἂν ἴσως ὑπ' αὐτῆς σοφίσματα, τούτων ή διάλυσις άγρηστός έστιν, άγρηστός έστι κατά την επίλυσιν των σοφισμάτων ή διαλεκτική.

247 Καὶ ἀπ' αὐτῶν δὲ τῶν παρὰ τοῖς διαλεπτικοῖς λεγομένων δρμώμενός τις οθτως ἂν συντόμως ὁπομνήσειε
περιττὰ εἶναι τὰ περὶ τῶν σοφισμάτων παρ' αὐτοῖς δὴ τε- 116
χνολογούμενα. ἐπὶ τὴν τέχνην τὴν διαλεπτικήν φασιν
ὡρμηκέναι οἱ διαλεπτικοὶ οὐχ ἀπλῶς ὁπὲρ τοῦ γνῶναι
τί ἐκ τίνος συνάγεται, ἀλλὰ προηγουμένως ὑπὲρ
τοῦ δι' ἀποδειπτικῶν λόγων τὰ ἀληθῆ καὶ τὰ ψευδῆ δ

αρίνειν ἐπίστασθαι' λέγουσι γοῦν εἶναι τὴν διαλεπτικὴν ἐπιστήμην ἀληθῶν καὶ ψευδῶν καὶ οὐδετέ248 ρων. ἐπεὶ τοίνυν αὐτοί φασιν ἀληθῆ λόγον εἶναι τὸν

248 ρων. έπεὶ τοίνυν αὐτοί φασιν ἀληθῆ λόγον είναι τὸν δι' ἀληθῶν λημμάτων ἀληθὲς συνάγοντα συμπέρασμα, ἅμα τῷ ἐρωτηθῆναι λόγον ψεῦδος ἔχοντα τὸ συμ- 10 πέρασμα εἰσόμεθα ὅτι ψευδής ἐστιν καὶ οὐ συγκαταθησόμεθα

<sup>14</sup> τι add. T (gratum quid) 15 ἐναπειροπαλῶν Bekk.: ἐν ἀπειροπάλω G: in dyalectica inexpertus T 16 κατὰ G: de T 18 ad ἐχαρ. L habet in mrg. εὐτραπελίσατο, ἔσκοψεν || λέγων Ac T (dicens): λέγω G 19 ὢν om. T 24 βιοῦν T (vivere): βίου G 26 λεγομένων om. T 29 κατὰ GT (secundum): fort. πρὸς 31 δὲ ΜΕΑΒ: om LT 6 λέγουσι γοῦν Bekk.: λέγουσιν οὖν G: dicunt enim T 8 τὸν L: τῶν ΜΕΑΒ

αὐτῶ, ἀνάγκη γὰρ καὶ αὐτὸν τὸν λόγον ἤτοι μὴ εἶναι συναπτικόν ἢ μηδὲ τὰ λήμματα ἔγειν άληθῆ. καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ 249 τωνδε. ήτοι ακολουθεί το εν τω λόγω ψευδές συμπέρασμα 15 τῆ διὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπλοκῆ ἡ οὐκ ἀκολουθεῖ. ἀλλ' 15 = εί μεν οὐκ ἀκολουθεῖ, οὐδε συνακτικός λόγος ἔσται λέγουσι γάρ (Stoic. fr. II 239 A.) συναπτικόν γίνεσθαι λόγον, δταν ἀκολουθή τη δίὰ τῶν λημμάτων αὐτοῦ συμπλοκή τὸ ἐν αὐτῷ συμπέρασμα. εἰ δὲ ἀκολουθεῖ, ἀνάγκη και την διά των λημμάτων συμπλοκην είναι ψευδή κατά τάς 20 αὐτῶν ἐκείνων τεχνολογίας φασί γὰρ ὅτι τὸ ψεῦδος ψεύδει μεν ἀκολουθεῖ, ἀληθεῖ δε οὐδαμῶς. ὅτι δε δ μη 250 συνακτικός ή μη άληθης λόγος κατά αὐτούς οὐδὲ ἀποδεικτικός έστιν, δήλον έκ των έμπροσθεν είρημένων. εί τοίνυν έρωτηθέντος λόγου, εν ω ψεῦδός έστι το συμπέρασμα, 26 αὐτόθεν γινώσκομεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀληθης ἢ οὐ συνακτικὸς δ λόγος, ἐκ τοῦ συμπέρασμα ἔγειν ψευδές, οὐ συγκαταθησόμεθα αὐτῷ, κὰν μὴ γινώσκωμεν παρὰ τί τὸ ἀπατηλον έχει. Εσπερ γαρ οὐδ' δτι άληθη έστι τὰ ὑπὸ τῶν ψηφοπαικτών γινόμενα συγκατατιθέμεθα, άλλ' ζομεν ότι 30 απατῶσιν, κὰν μη γινώσκωμεν ὅπως ἀπατῶσιν, οθτως οὐδὲ τοῖς ψευδέσι μέν, πιθανοῖς δὲ εἶναι δοχοῦσι λόγοις πειθόμεθα, καν μη γινώσκωμεν όπως παραλογίζονται. η έπει 251 227 οὐ μόνον ἐπὶ ψεῦδος ἀπάγειν τὸ σόφισμά φασιν, άλλα καὶ ἐπὶ ἄλλας ἀτοπίας, κοινότερον οθτω συνερωτητέον. δ έρωτώμενος λόγος ήτοι έπί τι ἀπρόσδεκτον ήμας άγει η έπί τι τοιούτον ώς γρηναι αὐτό προσδέγεσθαι. άλλ' εί μέν το δεύτερον, οὐκ ἀτόπως αὐτῷ συγκαταθησόμεθα εί δὲ ἐπί τι απρόσδεκτον, ούχ ήμας τη ατοπία δεήσει συγκατατίθεσθαί προπετώς διὰ την πιθανότητα, άλλ' έκείνους άφίστασθαι τοῦ λόγου τοῦ τοῖς ἀτόποις ἀναγκάζοντος συγκατατίθεσθαι, είγε μη ληρείν παιδαριωδώς, άλλα τάληθη 10 ζητείν, ως ύπισχνούνται, προήρηνται. ώσπερ γαρ εί δόὸς 252

<sup>15</sup> αὐτοῦ om. T 22 ἢ μὴ G: μήτε T (nec) 27 περὶ T (circa) 31 μὲν MLT (quidem): μὴ EAB 32 ἢ ἐπεὶ G: quod autem T (ἐπειδὴ δὲ?) 1 ἀπάγειν τὸ σόφισμά φασιν ἀλλὰ καὶ scripsi sec. T (in falsum deducit sophisma dicunt quidem etiam): ἀπάγειν τοῖς σοφίσμασιν ἀλλὰ καὶ G 25 ἢ οὐ Mau: οὐδὲ G

είη έπί τινα κρημνόν φέρουσα, ούκ ώθουμεν αύτούς είς τον κοπιινόν δια το οδόν τινα είναι φέρουσαν έπ' αθτόν. άλλ' ἀφιστάμεθα τῆς δδοῦ διὰ τὸν κρημνόν, οθτω καὶ εἰ λόγος είη έπι τι δμολογουμένως άτοπον ήμας απάγων, οὐγὶ τῷ ἀτόπω συγκαταθησόμεθα διὰ τὸν λόγον, ἀλλ' 15 253 αποστησόμεθα τοῦ λόγου διὰ τὴν ἀτοπίαν. ὅταν οὖν οθτως ήμιν συνερωταται λόγος, καθ' ξκάστην πρότασιν έφέξομεν, είτα τοῦ όλου συνερωτηθέντος λόγου τὰ (ἡμῖν) δοπούντα επάξομεν. και είγε οι περί τον Χρύσιππον δογματικοί (fr. II 275 Å.) έν τη συνερωτήσει τοῦ 20 σωρίτου προϊόντος τοῦ λόγου φασὶ δεῖν ῖστασθαι καὶ ἐπέχειν, ϊνα μὴ ἐκπέσωσιν εἰς ἀτοπίαν. πολύ δήπου μαλλον αν ήμιν άρμόζον είη σκεπτικοίς οδσιν, ύποπτεύουσιν ἀτοπίαν, μη προπίπτειν κατά τὰς συνερωτήσεις τῶν λημμάτων, ἀλλ' ἐπέγειν καθ' ἔκαστον ἔως τῆς ὅλης 24. 254 συνερωτήσεως τοῦ λόγου. καὶ ἡμεῖς μὲν ἀδοξάστως ἀπὸ τῆς 25 Βιωτικής τηρήσεως δρμώμενοι τούς απατηλούς οθτως έκκλίνομεν λόγους, οί δογματικοί δὲ ἀδυνάτως Εξουσι διακοῖναι τὸ σόφισμα ἀπὸ τοῦ δεόντως δοκοῦντος ἐρωτᾶσθαι λόγου, είγε χοὴ δογματικώς αὐτοὺς ἐπικοῖναι, καὶ ὅτι συνα-κτικόν ἐστι τὸ σχῆμα τοῦ λόγου καὶ ὅτι τὰ λήμματά so 255 έστιν άληθη ἢ οὐγ οῦτως ἔγει ὁπεμνήσαμεν γὰς ἔμπροσθεν, ότι ούτε τούς συνακτικούς λόγους δύνανται καταλαμβάνειν ούτε άληθες είναι τι κοίνειν οίοι τέ είσι, μήτε κριτήριον μήτε απόδειξιν δμολογουμένως έγοντες, ώς 118 έκ των λεγομένων ύπ' αὐτων έκείνων ὑπεμνήσαμεν, παρέλκει οὖν ὅσον ἐπὶ τούτοις ἡ θρυλουμένη παρὰ τοῖς διαλεπτικοῖς περί τῶν σοφισμάτων τεγνολογία.

256 Παραπλήσια δὲ καὶ ἐπὶ τῆς διαστολῆς τῶν ἀμφιβολιῶν 5 λέγομεν. εἰ γὰρ ἡ ἀμφιβολία λέξις ἐστὶ δύο ἢ πλείω σημαίνουσα καὶ αὶ λέξεις σημαίνουσι θέσει, ὅσας μὲν χρήσιμόν ἐστιν ἀμφιβολίας διαλύεσθαι, τουτέστι τὰς ἔν τινι

<sup>17</sup> οῦτως GT (sic): οὖτός τις Rüstow: οὖτος? 18 ἡμεν add. T (que videntur nobis) 22 καὶ ἐπέχειν om. T 24 προπίπτειν Βεκκ.: προσπίπτειν G: concedere T 6 ἢ T (duo aut plura): καὶ G: ἢ καὶ coniecerat Pappenheim coll. Diog. Laert. VII 62.

τῶν ἐμπειριῶν, ταύτας οἱ καθ' ἐκάστην τέγνην ἐγγεγυ-10 μνασμένοι διαλύσονται, την έμπειρίαν έγοντες αὐτοί τῆς δπ' αὐτῶν πεποιημένης θετικῆς χρήσεως τῶν ὀνομάτων κατά των σημαινομένων, δ δε διαλεκτικός οὐδαμώς, οἶον 257 ώς έπὶ ταύτης τῆς ἀμφιβολίας 'ἐν ταῖς παρακμαῖς τὴν ποικίλην δίαιταν καὶ τὸν οίνον δοκιμαστέον'. ήδη δὲ καὶ 15 κατὰ τὸν βίον ἄγρι καὶ τοὺς παῖδας δρῶμεν διαστελλομένους ἀμφιβολίας, ὧν ή διαστολή χρησιμεύειν αὐτοῖς δοκεῖ. εί γοῦν τις δμωνύμους οίκετας ἔγων κελεύοι παιδίον κληθηναι αὐτῷ τὸν Μάνην, εἰ τύχοι (τοῦτο γὰρ τοὕνομα τοῖς οἰκέταις ἔστω κοινόν), πεύσεται δ παῖς ποῖον. καὶ εἰ 20 πλείονας καὶ διαφόρους τις οἴνους ἔγων λέγοι τῷ παιδίω ΄ έγχεόν μοι τοῦ οἴνου πιεῖν', ὁμοίως ὁ παῖς πεύσεται ποίου. οῦτως ἡ ἐν ἐκάστοις ἐμπειρία τοῦ χρησίμου τὴν 258 διαστολήν είσάγει. ὅσαι μέντοι μή ἔν τινι τῶν βιωτικῶν έμπειριών είσιν ἀμφιβολίαι, ἀλλ' ἐν δογματικαῖς οἰήσεσι 25 κεΐνται και είσιν ίσως άγρηστοι πρός τὸ άδοξάστως βιούν, περί ταύτας ίδίως δ διαλεπτικός έχων αναγκασθήσεται καί έν αὐταῖς δμοίως ἐπέγειν κατὰ τὰς σκεπτικὰς ἐφόδους, καθό πράγμασιν άδήλοις και ακαταλήπτοις ή και ανυποστάτοις ίσως είσι συνεζευγμέναι. άλλα περί μεν τούτων 259 30 και είσαθθις διαλεξόμεθα (cf. p. XXVII)· εί δέ τις δογματικός πρός τι τούτων αντιλέγειν έπιγειροίη, κρατυνεί τον σκεπτικόν λόγον, έκ της έκατέρωθεν έπιγειρήσεως και της ανεπικρίτου διαφωνίας την περί των ζητουμένων εποχήν καὶ αὐτὸς βεβαιῶν.

119 Τοσαῦτα καὶ περὶ ἀμφιβολιῶν εἰπόντες [αὐτοῦ που] περιγράφομεν καὶ τὸ δεύτερον τῶν ὑποτυπώσεων σύνταγμα.

<sup>10</sup> ἔχοντες — 14 δὲ οm. Τ 17 παιδίων Μ 18 εἰ τύχοι οm. Τ 20 οἴνους τις ΕΑΒ || λέγοι Τ (dicat): λέχει G 81 πρατυνεῖ Bekk.: πρατύνει GT (confirmat) 1 αὐτοῦ που suspecta Pappenheimio: del. Mau: an μετὰ τοῦτο?

# ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

#### TON EIE TPIA TO TPITON.

# Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ τρίτῷ τῶν Πυρρωνείων ὑποτυπώσεων.

| α       | περί τοῦ φυσικοῦ μέρους                        |    |
|---------|------------------------------------------------|----|
| β΄      | περί άρχον δραστικών                           |    |
| γ       | περί θεοῦ                                      | 5  |
| δ       | περί αίτίου                                    |    |
| 8       | εί έστι τὶ τινὸς αίτιον                        |    |
|         | περί άρχῶν όλικῶν                              |    |
|         | εί καταληπτὰ τὰ σώματα                         |    |
| $\eta'$ | περί κράσεως                                   | 10 |
|         | περί κινήσεως                                  |    |
| ľ.      | περί της μεταβατικής κινήσεως                  |    |
| ια΄     | περί αὐξήσεως και μειώσεως                     |    |
|         | περί άφαιρέσεως καί προσθέσεως                 |    |
|         | περί μεταθέσεως                                | 15 |
|         | περί όλου και μέρους                           |    |
|         | περί φυσικής μεταβολής                         |    |
|         | περί γενέσεως καί φθοράς                       |    |
|         | περί μονής                                     |    |
|         | περί τόπου                                     | 20 |
|         | περί χρόνου                                    |    |
|         | περί άριθμού                                   |    |
|         | περί τοῦ ήθικοῦ μέρους                         |    |
|         | τί έστι φύσει άγαθον και κακόν και άδιάφορον   |    |
|         | εί έστι τι τούτων φύσει                        | 25 |
| хg      | τί έστιν ή λεγομένη τέχνη περί βίον            |    |
| ×e_     | εί έστι τέχνη περί βίον                        |    |
|         | εί γίνεται έν άνθοφοποις ή περί τον βίον τέχνη |    |
| ĸζ      | εί διδακτή έστιν ή περί τον βίον τέχνη         |    |
|         |                                                |    |

<sup>5</sup> et 6 inverso ordine leguntur in G 26 rls B

30 κη' εί ἔστι τι διδασκόμενον

κθ΄ εἰ ἔστιν ὁ διδάσκων καὶ ὁ μανθάνων λ΄ εἰ ἔστι τις μαθήσεως τρόπος

λα' εἰ ἀφελεῖ ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη τὸν ἔχοντα αὐτήν λβ' διὰ τι ὁ σκεπτικὸς ἐνίοτε ἄμυδροὺς ταῖς πιθανότησιν έρωταν έπιτηδεύει λόγους.

ΙΙQ

Περί μέν (οὖν) τοῦ λογικοῦ μέρους τῆς λεγομένης φιλο- 1 σοφίας ώς εν υποτυπώσει τοιαύτα άρκούντως λέγοιτο άν.

### α΄ περὶ τοῦ φυσικοῦ μέρους.

Κατά δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς συγγραφῆς καὶ τὸ φυσικὸν μέρος αὐτῆς ἐπιόντες οὐ πρὸς ἕκαστον τῶν λεγομένων αὐτοῖς κατὰ τόπον ἀντεροῦμεν, ἀλλὰ τὰ καθολικώτερα κι-10 νείν ἐπιγειρήσομεν, οίς συμπεριγράφεται καὶ τὰ λοιπά. ἀρξώμεθα δὲ ἀπὸ τοῦ περὶ ἀργῶν λόγου.

# β΄ περὶ ἀρχῶν δραστικῶν.

Καὶ ἐπειδή παρὰ τοῖς πλείστοις συμπεφώνηται τῶν ἀργῶν τας μεν ύλικας είναι, τας δε δραστικάς, από των δραστικών την άργην τοῦ λόγου ποιησόμεθα ταύτας γάρ και κυριω-15 τέρας τῶν ὑλικῶν φασιν εἶναι.

# γ΄ περί θεοῦ.

Ούκοῦν ἐπεὶ θεὸν είναι δραστικώτατον αίτιον οί πλείους 2 άπεφήναντο, πρότερον περί θεοῦ σκοπήσωμεν, ἐκεῖνο προει-

<sup>§ 1</sup>  $\sim$  adv. dogm. III 4—12.

 $<sup>\</sup>S~2 - \lambda \acute{e}$  your  $\sim {
m adv.~dogm.~III}~49.$ 

<sup>30</sup> τι om. B 32 τις om. B 34 τοὺς πιθανοὺς Β 5 οὖν add. T (quidem igitur) 6 τοιαῦτα G: ταῦτα T (hec): τοσαθτα Gen. 9 ab eis Τ (παρ' αὐτοις?) || τόπον L: τον τόπον MEAB: localiter T, fort. κατά (τοῦτον) τον τόπον cf. p 391, 16. 892, 15. 11 ἀρξώμεθα MEABT (incipiamus): ἀρξόμεθα L 11a et 15a tituli inverso ordine exstant in L 18 δραστικάς EAB: δραστηρίους ML

πόντες, ὅτι τῷ μὲν βίφ κατακολουθοῦντες ἀδοξάστως φαμὲν εἶναι θεοὺς καὶ σέβομεν θεοὺς καὶ προνοεῖν αὐτούς φαμεν, πρὸς δὲ τὴν προπέτειαν τῶν δογματικῶν τάδε λέγομεν.

Τῶν ἐννοουμένων ἡμῖν πραγμάτων τὰς οὐσίας ἐπινοεῖν δφείλομεν, οίον εί σώματά έστιν ή άσώματα. άλλά καί τὰ εἰδη οὐ γὰρ ἄν τις ἵππον εννοῆσαι δύναιτο μη οὐγί πρότερον τὸ είδος τοῦ ἵππου μαθών. τό τε ἐννοούμενον 3 έννοεῖσθαί που όφείλει. ἐπεὶ οὖν τῶν δογματικῶν οἱ μὲν 25 σωμά φασιν είναι τον θεόν, οί δε ασώματον, και οί μεν άνθρωποειδή, οί δὲ οὔ, καὶ οί μὲν ἐν τόπω, οί δὲ οὔ, καὶ τῶν έν τόπω οι μέν έντος κόσμου, οι δε έκτός, πῶς δυνησόμεθα έννοιαν θεοῦ λαμβάνειν μήτε οὐσίαν ἔγοντες αὐτοῦ δμολογουμένην μήτε είδος μήτε τόπον εν ω είη; πρότερον γάρ 30 έκεῖνοι δμολογησάτωσάν τε καὶ συμφωνησάτωσαν, δτι τοιόσδε έστιν δ θεός, είτα ήμιν αὐτὸν ὑποτυπωσάμενοι οθτως 120 άξιούτωσαν ήμας έννοιαν θεοῦ λαμβάνειν. ές όσον δὲ άνεπικρίτως διαφωνούσιν, τί νοήσομεν ήμεῖς δμολογου-4 μένως παρ' αὐτῶν οὐκ ἔχομεν. ἀλλ' ἄφθαρτόν τι, φασί, και μακάριον εννοήσας, τον θεον είναι τοῦτο νόμιζε. τοῦτο 5 δέ έστιν εύηθες. ώσπες (γάς) δ μη είδως τον Δίωνα οὐδὲ τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ ὡς Δίωνι δύναται νοεῖν, οῦτως έπει ούκ ζομεν την οὐσίαν τοῦ θεοῦ, οὐδὲ τὰ συμβεβη-5 κότα αὐτῷ μαθεῖν τε καὶ ἐννοῆσαι δυνησόμεθα. χωρίς δὲ τούτων εἰπάτωσαν ἡμῖν, τι ἐστι τὸ μαπάριον, πότερον 10 τὸ ἐνεργοῦν κατὰ ἀρετὴν καὶ προνοούμενον τῶν δφ' έαυτὸ τεταγμένων, ἢ τὸ ἀνενέργητον καὶ μήτε αὐτὸ πράγματα έχον μήτε έτέρω παρέχον και γάρ και περί τούτου διαφωνήσαντες ανεπικρίτως ανεννόητον ημίν πεποιήκασι τδ μακάριον, διὰ δὲ τοῦτο καὶ τὸν θεόν. Ίνα δὲ καὶ ἐπινοῆται δ θεός, ἐπέγειν ἀνάγκη περὶ

<sup>19</sup> providere ipsos nobis T 24 εἰδωλοποιεῖσθαι Kayser coll. p. 109, 14 || τε: igitur T 25 που ML: του EAB: intelligi alicui (fort. pro alicubi cf. p. 134, 15) T 26 τὸν θεὸν εἶναι L 2 δὲ οπ. EAB 4 αὐτῶν ⟨ἐπινοηθὲν⟩ Kayser 5 τοῦτο EABT (hoc): τοῦτον L: οπ. Μ 6 γὰρ add. T (quemadmodum enim qui) 16/17 περ $\ell$  τοῦ πότερον G: de hoc prius utrum T  $\theta$  αὐτῷ ⟨ὡς θεῷ⟩ cl. v. 7 Hz.

τοῦ πότερου ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν, ὅσον ἐπὶ τοῖς δονματικοῖς. τὸ γὰρ είναι τὸν θεὸν πρόδηλον μὲν οὔκ ἐστιν, εἰ γὰρ έξ ξαυτού προσέπιπτεν, συνεφώνησαν αν οι δογματικοί, τίς 20 έστι και ποδαπός καί ποῦ ἡ ἀνεπίκριτος δὲ διαφωνία πεποίηκεν αὐτὸν ἄδηλον ήμῖν είναι δοκεῖν και ἀποδείξεως δεόμενον. δ μεν οὖν ⟨ἀποδεικνύων⟩ ὅτι ἔστι θεός, ἤτοι 7 διὰ προδήλου τοῦτο ἀποδείκνυσιν ἢ δι΄ ἀδήλου. διὰ προδήλου μεν οὖν οὐδαμῶς εἰ γὰο ἦν πρόδηλον τὸ ἀπο-25 δεικνύον ὅτι ἔστι θεός, ἐπεὶ τὸ ἀποδεικνυόμενον πρὸς τῶ ἀποδεικνύντι νοεῖται, διὸ καὶ συγκαταλαμβάνεται αὐτῶ, καθώς και παρεστήσαμεν, πρόδηλον έσται και το είναι θεόν, συγκαταλαμβανόμενον τῷ ἀποδεικνύντι αὐτὸ προδήλω όντι. οὔκ ἐστι δὲ πρόδηλον, ὡς ὑπεμνήσαμεν οὐδὲ 30 ἀποδείκνυται ἄρα διὰ προδήλου. ἀλλ' οὐδὲ δι' ἀδήλου. 8 τὸ γὰρ ἄδηλον τὸ ἀποδεικτικὸν τοῦ εἶναι θεόν, ἀποδείξεως χρήζον, εί μεν διά προδήλου λέγοιτο ἀποδείκνυσθαι, οὐκέτι τει αδηλον έσται αλλά πρόδηλον [τὸ είναι θεόν]. οὐκ άρα τὸ αποδεικτικόν αὐτοῦ ἄδηλον διὰ προδήλου ἀποδείκνυται. άλλ' οὐδὲ δι' ἀδήλου' εἰς ἄπειρον γὰρ ἐκπεσεῖται δ τοῦτο λέγων, αιτούντων ήμων αεί απόδειξιν του φερομένου ε αδήλου πρός απόδειξιν τοῦ προεκκειμένου, οὐκ άρα έξ έτέρου δύναται αποδείκυυσθαι τὸ είναι θεόν. εἰ δὲ μήτε έξ 9 ξαυτοῦ έστι πρόδηλον μήτε έξ ετέρου ἀποδείκνυται, ἀκατάληπτον έσται εί έστι θεός.

Έτι και τοῦτο λεκτέον. ὁ λέγων είναι θεὸν ἤτοι προ10 νοεῖν αὐτὸν τῶν ἐν κόσμῷ φησιν ἤ οὐ προνοεῖν, και εἰ
μὲν προνοεῖν, ἤτοι πάντων ἤ τινων. (Epic. fr. 374 Us.)
ἀλλ' εἰ μὲν πάντων προυνόει, οὐκ ἦν ἂν οὕτε κακόν
τι οὕτε κακία ἐν τῷ κόσμῷ κακίας δὲ πάντα μεστὰ
είναι λέγουσιν οὐκ ἄρα πάντων προνοεῖν λεχθή-

<sup>19</sup> προσέπιπτεν Bekk.: προέπιπτεν G: incideret T 22 add. T (qui enim demonstrat) cf. v. 24 25 ἀποδειπνύμενον ML: ἀποδειπνύμενον EAB 29 post πρόδηλον add. Pappenheim τὸ είναι θεόν, quod fors. e p. 121,1 huc transponendum censet 1 del. Pappenheim 5 προκειμένου Ac edd.: προεκκειμένου cett. 11 sqq. Epicuri fragm. agnovit Pasquali 13 δἐ G: γὰρ T (enim)

10 σεται δ θεός, εί δέ τινων προνοεῖ, διὰ τί τῶνδε 14 α μὲν προνοεῖ, τῶνδε δὲ οὕ; ἤτοι γὰρ καὶ βούλε- 15 ται καὶ δύναται πάντων προνοεῖν, ἢ βούλεται μέν, οὐ δύναται δέ, ἢ δύναται μέν, οὐ βούλεται δέ, ή ούτε βούλεται ούτε δύναται. άλλ' εἰ μὲν καὶ 🔲 ήβούλετο καὶ ήδύνατο, πάντων ἂν προυνόει οὐ προνοεῖ δὲ πάντων διὰ τὰ προειρημένα οὐκ ἄρα 10 και βούλεται και δύναται πάντων προνοεῖν. εί δὲ βούλεται μέν, οὐ δύναται δέ, ἀσθενέστερός ἐστι τῆς αλτίας δι' ἢν οὐ δύναται προνοεῖν ὧν οὐ προ-11 νοεῖ ἔστι δὲ παρὰ τὴν θεοῦ ἐπίνοιαν τὸ ἀσθενέστεοον είναι τινος αὐτόν, ει δὲ δύναται μὲν πάντων 24 ε προνοείν, οὐ βούλεται δέ, βάσκανος ἂν είναι νομι- 15 σθείη. εί δὲ οὖτε βούλεται οὖτε δύναται, καὶ βάσκανός έστι και άσθενής, ὅπερ λέγειν περί θεοῦ ἀσεβούντων έστίν, οὐκ ἄρα προνοεῖ τῶν ἐν κόσμω δ θεός. εί δὲ οὐδενὸς πρόνοιαν ποιεῖται οὐδὲ ἔστιν αὐτοῦ ἔρνον οὐδὲ ἀποτέλεσμα, οὐχ έξει τις εἰπεῖν, πόθεν καταλαμβάνεται 30 ότι έστι θεός, είγε μήτε έξ ξαυτού φαίνεται μήτε δι' αποτελεσμάτων τινών καταλαμβάνεται. καὶ διὰ ταῦτα ἄρα 12 απατάληπτόν έστιν εί έστι θεός. Εκ δε τούτων επιλογιζόμεθα. ὅτι ἴσως ἀσεβεῖν ἀναγκάζονται οἱ διαβεβαιωτικῶς 122 λέγοντες είναι θεόν πάντων μεν γαρ αὐτὸν προνοεῖν λέγοντες κακών αίτιον τὸν θεὸν είναι φήσουσιν, τινών δὲ η και μηδενός προνοείν αὐτὸν λέγοντες ήτοι βάσκανον τὸν θεον η ασθενή λέγειν αναγκασθήσονται, ταῦτα δέ έστιν β ἀσεβούντων προδήλως.

# δ΄ περι αιτίου.

13 Ίνα δὲ μὴ καὶ ἡμᾶς βλασφημεῖν ἐπιχειρήσωσιν οί δογματικοὶ δι' ἀπορίαν τοῦ πραγματικῶς ἡμῖν ἀντιλέγειν,

<sup>14°</sup> άει post προνοεί add. T (providet semper) 29 οὐδὲν L 30 καταλαμβάνεται T (apprehenditur): καταλαμβάνει G 1 ἀσεβεῖν ML: ἀσεβεῖς EAB: impii T  $\parallel$  ὁνομάζονται T (appellantur) 7. ἀναγκάσωσιν T (compellant)

κοινότερον περί του ένεργητικού αίτίου διαπορήσομεν, πρό-10 τερον επιστήσαι πειραθέντες τη του αίτιου επινοία. όσον μέν οὖν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τῶν δογματικῶν οὐδ' ἂν έννοησαί τις τὸ αἶτιον δύναιτο, εἴγε πρὸς τῷ διαφώνους και άλλοκότους εννοίας τοῦ αίτιου (ἀποδίδοσθαι) έτι και την δπόστασιν αὐτοῦ πεποιήκασιν ανεύρετον διὰ τὴν περί αὐτὸ 16 διαφωνίαν. οι μεν γάο σώμα, οι δε ασώματον το αίτιον 14 είναι φασιν. δόξαι δ' αν αξτιον είναι κοινότερον κατ' αὐτοὺς δι' δ ἐνεργοῦν γίνεται τὸ ἀποτέλεσμα, οἶον ώς δ ήλιος ή ή τοῦ ήλίου θερμότης τοῦ γεῖσθαι τὸν κηρὸν η της γύσεως του κηρού. και γαρ έν τούτω διαπεφωνή-20 κασιν, οί μεν προσηγοριών αΐτιον είναι το αΐτιον φάσκοντες, οίον τῆς χύσεως, οί δὲ κατηγορημάτων, οίον τοῦ γεῖσθαι. διό, καθάπες είπον, κοινότερον ἂν είη τὸ αίτιον τοῦτο δί δ ένεργοῦν γίνεται τὸ ἀποτέλεσμα. το ύτων δε των αίτιων οι μεν πλείους ήγουνται τα μεν 15 26 συνεκτικά είναι, τὰ δὲ συναίτια, τὰ δὲ συνεργά, καὶ συνεπτικά μεν δπάργειν ὧν παρόντων πάρεστι τδ άποτέλεσμα και αιρομένων αἴρεται και μειουμένων μειούται (ούτω γάρ την περίθεσιν της στραγγάλης αἴτιον εἶναί φασι τοῦ πνιγμοῦ), συναίτιον δὲ ὃ τὴν 29 \* ίσην είσφέρεται δύναμιν έτέρω συναιτίω πρός τὸ so είναι τὸ ἀποτέλεσμα (οδτω <γὰρ> ἕκαστον τῶν 30 = ξλκόντων τὸ ἄροτρον βοῶν αἴτιον εἶναί φασι της δλαης του ἀρότρου), συνεργόν δὲ δ βραγεῖαν είσφέρεται δύναμιν καὶ πρὸς τὸ μετὰ δαστώνης δπάρχειν το αποτέλεσμα, οίον σταν δυοίν βάρος 123 τι βασταζόντων μόλις τρίτος τις προσελθών συνκουφίση τούτο. ένιοι μέντοι και παρόντα μελλόν- 16 των αΐτια ξφασαν είναι, ώς τὰ προκαταρκτικά, οίον την έπιτεταμένην ήλίωσιν πυρετού. τινές δέ ταύτα 5 παρητήσαντο, ἐπειδή τὸ αἴτιον πρός τι ὑπάργον καὶ πρὸς

<sup>9</sup> ποινῶς Pappenheim dubit. 18 add. T (de causa assignant) cf. p. 123, 23. 14 περὶ αὐτοῦ Kayser 20 τὸ αἴτιον Gen.: τὸ ἀγγεῖον GT (vas) 29 αἴτιον T (causam): αἴτιος G 80 γὰρ add. T (sic enim) cf. v. 28 80° συναίτιον Kayser, at cf. v. 29 1 τι et τις om. T

τὸ ἀποτέλεσμα ὂν οὐ δύναται προηγεῖσθαι αὐτοῦ ὡς αἶτιον. ἐν δὲ τῆ περὶ αὐτῶν διαπορήσει τοιάδε λέγομεν.

### ε΄ εἴ ἐστι τὶ τινὸς αἴτιον.

Πιθανόν έστιν είναι τὸ αἴτιον πῶς γὰρ ἂν αὕξησις 17 γένοιτο, μείωσις, γένεσις, φθορά, καθόλου κίνησις, των συσικών τε καὶ ψυνικών ἀποτελεσμάτων ξκαστον. ή τοῦ 10 παντός κόσμου διοίκησις, τὰ άλλα πάντα, εί μη κατά τινα αλτίαν; καλ γάρ εί μηδεν τούτων ώς πρός την φύσιν υπάρχει, λέξομεν δτι διά τινα αίτίαν πάντως φαίνεται ημίν 18 τοιαύτα, δποία ούκ έστιν. άλλὰ καὶ πάντα ἐκ πάντων καὶ ώς έτυχεν αν ην μη ούσης αίτιας. οίον ίπποι μέν έκ 16 μυῶν, εἰ τύχοι, γεννηθήσονται, ἐλέφαντες δὲ ἐκ μυρμήκων καί εν μεν ταίς Αίγυπτίαις Θήβαις όμβοοι ποτε εξαίσιοι καὶ χιόνες ἂν ἐγίνοντο, τὰ δὲ νότια ὅμβρων οὐ μετεῖχεν, εἰ μὴ αἰτία τις ἦν, δι' ἢν τὰ μὲν νότιά ἐστι δυσχείμερα, 19 αθγμηρά δὲ τὰ πρός τὴν ξω. και περιτρέπεται δὲ δ λέγων 20 μηδεν αίτιον είναι εί μεν γαο άπλως και άνευ τινός αιτίας τοῦτό φησι λέγειν, άπιστος έσται εί δε διά τινα αίτιαν, βουλόμενος αναιρείν το αίτιον τίθησιν, ταποδιδόσθω αίτιαν δι' ην ούκ ξστιν αίτιον.

Διὰ ταῦτα μὲν οὖν πιθανόν ἐστιν εἶναι τὸ αἴτιον. 35 20 ὅτι δὲ καὶ τὸ λέγειν μὴ εἶναί τινός τι αἴτιον πιθανόν ἐστι, φανερὸν ἔσται λόγους ἡμῶν ἐκθεμένων ὀλίγους ἀπὸ πολλῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος πρὸς τὴν τούτου ὑπόμνησιν. οἶον γοῦν ἀδύνατόν ἐστι τὸ αἴτιον ἐννοῆσαι πρὶν τὸ ἀπο-

<sup>§§</sup>  $17-20 \sim M IX 200-207$ .

<sup>17</sup> ὄμβοοι (κατὰ τύχην) ΕΑΒ 18 χίονες (ὡς ἔτυχεν) et ὄμβοων (ἐπεὶ μετέχει) ΕΑΒ || ἐγίνοντο Βekk.: ἐγένοντο G 19 ἐστι οm. L 22 φήσει Καγες || λέγειν G: είναι Τ (esse) 28 τίθησι GT (ponit): θήσει Καγες || ἀποδιδοὺς Καγες: ἀποδίδωσι γοῦν Βekk.: fort. locus sic reficiendus τὸ αἴτιον, (αἴτιόν τι) τίθησιν ἀποδιδοὺς cf. p. 433, 13 sqq. 23 αἴτιον τίθησιν αἴτιον AcT 25 διὰ — οδν οm. M 25 εἶναι — 27 ἐστι οm. M 26 τι om. ΕΑΒΤ 29 αἴτιον (ὡς αἴτιον) Ηz.

30 τέλεσμα τούτου καταλαβεῖν ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τότε γαρ γνωρίζομεν, ότι αϊτιόν έστι τοῦ αποτελέσματος, όταν 224 έπεῖνο ὡς ἀποτέλεσμα παταλαμβάνωμεν, ἀλλ' ςὐδὲ τὸ ἀπο- 21 τέλεσμα τοῦ αίτίου ώς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ καταλαβεῖν δυνάμεθα, εάν μη καταλάβωμεν το αίτιον τοῦ ἀποτελέσματος ως αίτιον αύτοῦ τότε γὰο καὶ ὅτι ἀποτέλεσμά ἐστιν 5 αὐτοῦ γινώσκειν δοκοῦμεν, ὅταν τὸ αἴτιον αὐτοῦ ὡς αἴτιον αὐτοῦ καταλάβωμεν. εἰ οὖν, ἵνα μὲν ἐννοήσωμεν τὸ αἴτιον, 22 δεί προεπιγνώναι τὸ ἀποτέλεσμα, ΐνα δὲ τὸ ἀποτέλεσμα γνώμεν, (ώς) έφην, δεῖ προεπίστασθαι τὸ αἴτιον, ὁ διάλληλος της ἀπορίας τρόπος ἄμφω δείκνυσιν ἀνεπινόητα, μήτε 10 τοῦ αίτίου ὡς αίτίου μήτε τοῦ ἀποτελέσματος ὡς ἀποτελέσματος ἐπινοεῖσθαι δυναμένου έκατέρου γὰρ αὐτῶν δεομένου τῆς παρὰ θατέρου πίστεως, οὐχ έξομεν ἀπὸ τίνος αὐτῶν ἀρξόμεθα τῆς ἐννοίας. διόπερ οὐδὲ ἀποφαίνεσθαι δυνησόμεθα, ότι έστι τὶ τινὸς αίτιον. ίνα δὲ καὶ 28 16 έννοεῖσθαι δύνασθαι τὸ αἰτιον συγγωρήση τις, ἀπατάληπτον αν είναι νομισθείη δια την διαφωνίαν. οι μέν γάρ 16 \* φασιν ζείναι τι τινός αίτιον, οι δε μή είναι, οι δ' επέσχον. δς γάρ φησιν είναι (τί) τινός αίτιον, ήτοι άπλῶς καὶ ἀπὸ μηδεμιας δρμώμενος αίτίας εὐλόγου τοῦτό φησι λέγειν, η διά τινας αίτίας επί την συγκατάθεσιν ταύτην ιέναι λέξει. 20 καί εί μεν άπλῶς, οὐκ ἔσται πιστότερος τοῦ λέγοντος άπλῶς μηδεν είναι μηδενός αίτιον εί δε αίτίας λέξει δι' ας είναι (τί) τινός αΐτιον νομίζει, τὸ ζητούμενον διὰ τοῦ ζητουμένου παρισταν επιγειρήσει. ζητούντων γάρ ήμων, εί έστι τι τινός αίτιον, αὐτός ώς αίτιας ούσης τοῦ είναι αίτιον 26 αίτιον είναι φησίν. και άλλως, έπει περί τῆς δπάρξεως 24 τοῦ αίτίου ζητοῦμεν, δεήσει πάντως αὐτὸν καί τῆς αίτίας τοῦ είναι τι αίτιον αίτιαν παρασχεῖν, κάκείνης άλλην, καί

<sup>5</sup> αὐτοῦ prius om. T 8 add. T (ut dixi) 16°—17 add. T (hii quidem igitur esse aliquid alicuius causam. hii autem non esse. hii vero destiterunt qui dicit igitur) 17 τι add. T 18 λέγειν om. T 21 δὲ MLT: καὶ ΕΑΒ: δὲ καὶ Gen. 22 τι add. Bekk. || νομίζει Bekk.: νομίζοι GT (estimet) 24 τοῦ είναι T (essentie cause), Stephanus: τὸ είναι G

μέγρις απείρου, αδύνατον δε απείρους αίτίας παρασγείν. άδύνατον άρα διαβεβαιωτικώς άποφηναι, ότι έστι τι τινός 25 αΐτιον. πρός τούτοις ήτοι ὂν καὶ ὑφεστὼς ήδη αἴτιον τὸ 80 αἴτιον ποιεῖ τὸ ἀποτέλεσμα, ἢ μὴ ὂν αἴτιον. καὶ μὴ ὂν μεν οὐδαμῶς εἰ δὲ ὄν, δεῖ αὐτὸ πρότερον ὑποστῆναι καὶ προγενέσθαι αἴτιον, εἶθ' οὕτως ἐπάγειν τὸ ἀποτέλεσμα, 125 όπερ δπ' αὐτοῦ ἀποτελεῖσθαι λένεται ὄντος ἤδη αἰτίου, ἀλλ' έπεὶ πρός τι έστι τὸ αίτιον καὶ πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα, σαφές δτι μη δύναται τούτου ως αίτιον προϋποστηναι οὐδε ον άρα 26 αίτιον τὸ αίτιον ἀποτελεῖν δύναται τὸ οδ έστιν αίτιον. εί δ δε μήτε μή δυ αίτιου αποτελεί τι μήτε όυ, οὐδε αποτελεί τι διὸ οὐδὲ αἴτιον ἔσται· ἄνευ γὰρ τοῦ ἀποτελεῖν τι τὸ αἴτιον οὐ δύναται ως αἴτιον νοεῖσθαι. ὅθεν κἀκεῖνο λέγουσί τινες. τὸ αἴτιον ήτοι συνυφίστασθαι δεῖ τῶ ἀποτελέσματι ἡ προύφίστασθαι τούτου ή (είναι) μετά τὸ γίνεσθαι (ἀποτέλεσμα). 10 τὸ μεν οὖν λέγειν, ὅτι τὸ αἰτιον εἰς ὑπόστασιν ἄγεται μετὰ την γένεσιν τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ μη καὶ γελοῖον ή. άλλ' οὐδὲ προϋφίστασθαι δύναται τούτου πρὸς αὐτὸ γὰρ 27 νοεῖσθαι λέγεται, τὰ δὲ πρός τι φασίν αὐτοί, καθὸ πρός τι έστίν, συνυπάργειν καὶ συννοεῖσθαι άλλήλοις. άλλ' οὐδὲ 15 συνυφίστασθαι εί γὰρ ἀποτελεστικὸν αὐτοῦ ἐστιν, τὸ δὲ γινόμενον δπό όντος ήδη γίνεσθαι χρή, πρότερον δεί τὸ αίτιον γενέσθαι αίτιον, είθ ουτως ποιείν το αποτέλεσμα. εί οὖν τὸ αἴτιον μήτε προϋφίσταται τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ μήτε συνυφίσταται τούτω, ἀλλ' οὐδὲ ζτὸ ἀποτέλεσμα > 20 προ αυτου γίνεται, μήποτε ουδέ υποστάσεως όλως μετέχει. 28 σαφές δὲ ἴσως ὅτι καὶ διὰ τούτων ἡ ἐπίνοια τοῦ αίτίου πάλιν περιτρέπεται. εί γὰρ τὸ αἴτιον ὡς μὲν πρός τι οὐ δύναται τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ προεπινοηθηναι, [να δὲ ώς αίτιον τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ νοηθή, δεῖ αὐτὸ προ- 25

<sup>§§ 26-28 ~</sup> adv. dogm. III 232-236.

<sup>10</sup> suppl. e T (aut esse postquam fiat effectus) 11 λέγειν G: differre T 17 ὄντος ἤδη (aiτίου) Hz. 20 add. T (sed neque effectus est ante eam) coniecerat Kayser

επινοείσθαι τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ, ἀδύνατον δὲ προεπινοηθηναί τι ἐκείνου οδ προεπινοηθηναι [τι] οὐ δύναται, ἀδύνατόν ἐστιν ἐπινοηθηναι τὸ αἴτιον.

Έκ τούτων οὖν λοιπὸν ἐπιλογιζόμεθα, ὅτι ⟨εί⟩ πιθα- 29 30 νοὶ μέν εἰσιν οἱ λόγοι καθ' οὐς ὑπεμνήσαμεν ὡς χρὴ λέγειν αἴτιον εἶναι, πιθανοὶ δὲ καὶ οἱ παριστάντες, ὅτι μὴ προσήκει αἴτιον εἶναί τι ἀποφαίνεσθαι, καὶ τούτων προκρίνειν τινὰς οὐκ ἐνδέχεται, μήτε σημεῖον μήτε κριτήριον μήτε τοδ ἀπόδειξιν ὁμολογουμένως ἡμῶν ἐχόντων, ὡς ἔμπροσθεν παρεστήσαμεν, ἐπέχειν ἀνάγκη καὶ περὶ τῆς ὑποστάσεως τοῦ αἰτίου, μὴ μᾶλλον εἶναι ἢ μὴ εἶναί τι αἴτιον λέγοντας ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τῶν δογματικῶν.

### ς΄ περί ύλικῶν ἀρχῶν.

Τερὶ μὲν οὖν τῆς δραστικῆς τοσαῦτα νῦν ἀρκέσει 30 λελέχθαι συντόμως δὲ καὶ περὶ τῶν ὁλικῶν καλουμένων ἀρχῶν λεκτέον. ὅτι τοίνυν αὖταί εἰσιν ἀκατάληπτοι, ράδιον συνιδεῖν ἐκ τῆς περὶ αὐτῶν γεγενημένης διαφωνίας παρὰ τοῖς δογματικοῖς. Φερεκύδης μὲν γὰρ ὁ Σύριος γῆν 10 εἶπε τὴν πάντων εἶναι ἀρχήν, Θαλῆς δὲ ὁ Μιλήσιος ὕδωρ, ᾿Αναξίμανδρος δὲ ὁ ἀκουστὴς τούτου τὸ ἄπειρον, ᾿Αναξιμένης δὲ καὶ Διογένης ὁ ᾿Απολλωνιάτης ἀέρα, ৺Ιππασος δὲ ὁ Μεταποντῖνος πῦρ, Ξενοφάνης δὲ ὁ Κολοφώνιος γῆν καὶ ὕδωρ, Οἰνοπίδης δὲ ὁ
14. Χῖος πῦρ καὶ ἀέρα, ভπων δὲ ὁ ὑργῖνος πῦρ καὶ τοῦς πῦρ καὶ δόωρ, ᾿Ονομάκριτος δὲ ἐν τοῖς ὑρφικοῖς πῦρ καὶ δόωρ καὶ γῆν, οἱ δὲ περὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα καὶ τοὺς 31

<sup>§§</sup>  $30-32 \sim adv. dogm. III 359-364$  (cf. Doxogr. p. 248 sqq. Diels).

<sup>27</sup> τι del. Bekk. 28  $\langle & \alpha \rangle$  έστὶν Gen. 29 λοιπὸν om. MT  $\parallel$  εἰ T (quod sɨ): ἐπεὶ Bekk.: om. G 5 δραστικῆς  $\langle \alpha i \tau i \alpha \varsigma \rangle$  T (de . . . agenti causa) 9 γὰρ om. EAB 16 καὶ τοὺς T (qui autem circa empedoclem et stoicos) A: πρὸς τοὺς MLEB cf. p. 462, 3.

Στωικούς πύο ἀέρα ύδωρ γῆν — περί γὰρ τῆς τερατολογουμένης άποίου παρά τισιν δίλης, ην οὐδὲ αὐτοί καταλαμβάνειν διαβεβαιοῦνται, τί δεῖ καὶ λέγειν; οί δὲ περί Αοιστοτέλην τὸν Περιπατητικὸν πῦρ ἀέρα ὕδωρ γῆν τὸ 20 82 πυπλοφορητικόν σωμα, Δημόκριτος δε και Έπίπουρος ἀτόμους, Άναξαγόρας δε δ Κλαζομένιος δμοιομερείας, Διόδωρος δε δ επικληθείς Κοόνος έλάχιστα καί ἀμερῆ σώματα, 'Ηρακλείδης δὲ δ Ποντικὸς καὶ 'Ασκληπιάδης δ Βιθυνὸς ἀνάρμους 24. όγκους, οί δὲ περὶ Πυθαγόραν τοὺς ἀριθμούς, οί 15 δὲ μαθηματικοί τὰ πέρατα τῶν σωμάτων, Στράτων 33 δε δ φυσικός τὰς ποιότητας, τοσαύτης τοίνυν καὶ ἔτι πλείονος διαφωνίας γεγενημένης περί των ύλικων άρχων παρ' αὐτοῖς, ήτοι πάσαις συγκαταθησόμεθα ταῖς κειμέναις στάσεσι καὶ ταῖς ἄλλαις ἢ τισίν. ἀλλὰ πάσαις μὲν οὐ δυνατόν 30 οὐ γὰρ δήπου δυνησόμεθα καὶ τοῖς περί Ασκληπιάδην συγκατατίθεσθαι, θραυστά είναι τὰ στοιγεῖα λέγουσι καὶ ποιά, καὶ τοῖς περὶ Δημόκριτον, ἄτομα 127 ταῦτα είναι φάσκουσι και ἄποια, και τοῖς περί Άναξαγόραν, πασαν αίσθητην ποιότητα περί ταῖς 84 δμοιομερείαις απολείπουσιν. εί δέ τινα στάσιν τῶν άλλων προκρινούμεν, ήτοι άπλως καὶ άνευ αποδείξεως προ- 5 πρινοθμεν ή μετά ἀποδείξεως. ἄνευ μεν οδν ἀποδείξεως οδ συνθησόμεθα εί δε μετά ἀποδείξεως, άληθη δεῖ τὴν ἀπόδειξιν είναι. άληθης δε ούκ αν δοθείη μη ούχι κεκριμένη κριτηρίω άληθεῖ, άληθες δε κριτήριον είναι δείκνυται δι' 35 ἀποδείξεως κεκριμένης. εί τοίνου, ΐνα μεν ή ἀπόδειξις ή 10 προκρίνουσά τινα στάσιν άληθης είναι δειγθή, δεῖ τὸ κριτήριον αὐτῆς ἀποδεδεῖγθαι, ΐνα δὲ τὸ κριτήριον ἀποδειγθῆ, δει την απόδειξιν αύτου προκεκρίσθαι, δ διάλληλος εδρίσκεται τρόπος, δς οψκ έάσει προβαίνειν τὸν λόγον, τῆς μὲν αποδείξεως αεί πριτηρίου δεομένης αποδεδειγμένου, τοῦ 16 36 πριτηρίου δε αποδείξεως πεπριμένης. εί δε αεί το πριτήριον

<sup>80</sup> ἄλλαις ML: δλαις EAB: et aliis etiam T 1 ποιά Gen.: τοτα GT (talia) 8 περί G: ἐν Τ (in) 6 οὐ — 7 ἀποδείξεως G: manifestum est qui (i. e. quia?) Τ 7 συγκαταθησόμεθα Bekk. dubit. 11 ἀληθής EABT (vera): ἀληθὲς ML

κοιτηρίω κοίνειν καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἀποδείξει ἀποδεικνύναι βούλοιτό τις, εἰς ἄπειρον ἐκβληθήσεται. εἰ τοίνυν μήτε πάσαις ταῖς περὶ στοιχείων στάσεσι δυνάμεθα συγκατατί-20 θεσθαι μήτε τινὶ τούτων, ἐπέχειν προσήκει περὶ αὐτῶν.

Δυνάτον μὲν οὖν ἴσως ἐστὶ καὶ διὰ τούτων μόνων 87 ὑπομιμνήσκειν τὴν τῶν στοιχείων καὶ τῶν ὑλικῶν ἀρχῶν ἀκαταληψίαν τνα δὲ καὶ ἀμφιλαφέστερον τοὺς δογματικοὺς ἐλέγχειν ἔχωμεν, ἐνδιατρίψωμεν συμμέτρως τῷ τόπῳ. 25 καὶ ἐπεὶ πολλαὶ καὶ σχεδὸν ἄπειροί τινές εἰσιν αὶ περὶ στοιχείων δόξαι, καθὼς ὑπεμνήσαμεν, τὸ μὲν πρὸς ἐκάστην λέγειν εἰδικῶς νῦν παραιτησόμεθα διὰ τὸν χαρακτῆρα τῆς συγγραφῆς, δυνάμει δὲ πρὸς πάσας ἀντεροῦμεν. ἐπεὶ γὰρ ἢν ἄν τις εἴπη περὶ στοιχείων στάσιν, ἤτοι ἐπὶ σώματα 30 κατενεχθήσεται ἢ ἐπὶ ἀσώματα, ἀρκεῖν ἡγούμεθα ὑπομνῆσαι, ὅτι ἀκατάληπτα μέν ἐστι τὰ σώματα, ἀκατάληπτα 128 δὲ τὰ ἀσώματα διὰ γὰρ τούτου σαφὲς ἔσται, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖά ἐστιν ἀκατάληπτα.

# ζ΄ εί καταληπτὰ τὰ σώματα.

Σῶμα τοίνυν λέγουσιν είναι τινες δ οίόν τε ποι- 88 εῖν ἢ πάσχειν. ὅσον δὲ ἐπὶ ταύτη τῆ ἐπινοία ἀκατάληπτόν 5 ἐστι τοῦτο. τὸ μὲν γὰρ αἴτιον ἀκατάληπτόν ἐστι, καθὼς ὑπεμνήσαμεν μὴ ἔχοντες δὲ εἰπεῖν εἰ ἔστι τι αἴτιον, οὐδὲ εἰ ἔστι τι πάσχον εἰπεῖν δυνάμεθα τὸ γὰρ πάσχον πάντως ὑπὸ αἰτίου πάσχει. ἀκαταλήπτου δὲ ὄντος καὶ τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ πάσχοντος, διὰ ταῦτα ἀκατάληπτον ἔσται καὶ τὸ 10 σῶμα. τινὲς δὲ σῶμα είναι λέγουσι τὸ τριχῆ δια- 89 στατὸν μετὰ ἀντιτυπίας. σημεῖον μὲν γάρ φασιν οδ

<sup>§ 37 ~</sup> adv. dogm. III 365.

<sup>§ 38 ~</sup> adv. dogm. III 866.

<sup>§ 39</sup> cf. adv. dogm. III 367. adv. math. III 19—20.

<sup>17</sup> ἀποδείξει MLT (demonstratione): ἀποδείξεως EAB, unde editorum error δι' ἀποδείξεως 18 ἐκβληθήσεται olim tentatum a Nauckio T (eicietur): ἐμβλ. G vide ad p. 132, 28. 28 και οm. T 24 ἐνδιατρίψωμεν GT (retardemus): ἐνδιατρίψωμεν edd. 29 ἄν Bekk.: ἐὰν G: quamcumque si quis T 2 ἐστιν T (sunt): ἔσται G 11 μὲν om. L || φασιν om. T

μέρος οὐθέν, γραμμήν δὲ μῆκος ἀπλατές, ἐπιφάνειαν δὲ μῆκος μετὰ πλάτους. ὅταν δὲ αθτη καὶ βάθος προσλάβη και άντιτυπίαν, σῶμα είναι, περί οδ νῦν ἐστιν ἡμῖν ὁ λόγος, συνεστὰς ἔκ τε μήκους καὶ 15 40 πλάτους και βάθους και άντιτυπίας. εύμαρης μέντοι και δ πρός τούτους λόγος. τὸ γὰρ σῶμα ήτοι οὐδὲν παρὰ ταῦτα είναι λέξουσιν ἢ ἔτερόν τι παρὰ τὴν συνέλευσιν τὧν προειρημένων, και έξωθεν μέν τοῦ μήκους τε και τοῦ πλάτους και τοῦ βάθους και τῆς ἀντιτυπίας οὐδὲν ἂν εἴη τὸ 20 σωμα εί δε ταῦτά έστι τὸ σωμα, εὰν δείξη τις, δτι άνύπαρκτά έστιν, άναιροίη αν και τὸ σῶμα τὰ γὰρ ὅλα συναναιρείται τοίς έαυτων πασι μέρεσιν, ποικίλως μέν ούν έστι ταῦτα ελέγγειν τὸ δὲ νῦν ἀρκέσει λέγειν, ὅτι εἰ ἔστι τὰ 41 πέρατα, ήτοι γραμμαί είσιν η έπιφάνειαι η σώματα. εί μεν 25 ούν επιφάνειάν τινα η γραμμην είναι λέγοι τις, και τῶν προειοημένων εκαστον ήτοι κατά ίδιαν δφεστάναι δύνασθαι λεγθήσεται η μόνον περί τοῖς λεγομένοις σώμασι θεωρεῖσθαι. άλλα καθ' έαυτην μεν υπάρχουσαν ήτοι γραμμην ή έπιφάνειαν δυειροπολείν ἴσως εύηθες. εί δὲ περί τοῖς σώ- 30 μασι θεωρείσθαι λέγοιτο μόνον και μή καθ' ξαυτό ύφεστάναι τούτων εκαστον, πρώτον μεν αὐτόθεν δοθήσεται τὸ μη έξ αὐτῶν γεγονέναι τα σώματα (έχρην γάρ, οἶμαι, ταῦτα πρότερον δπόστασιν καθ' έαυτὰ ἐσγηκέναι, καί οθτω συνελ- 129 42 θόντα πεποιηκέναι τὰ σώματα), εἶτα οὐδὲ ἐν τοῖς καλουμένοις σώμασιν δωέστηκεν, και τοῦτο διὰ πλειόνων μέν έστιν δπομιμνήσκειν, άρκέσει δὲ νῦν τὰ ἐκ τῆς ἁφῆς ἀπορούμενα λέγειν, εί γαρ απτεται αλλήλων τα παρατιθέμενα 5 σώματα, τοῖς πέρασιν αθτῶν, οἶον ταῖς ἐπιφανείαις, ψαύει άλλήλων. αι οδυ επιφάνειαι όλαι μεν δι' όλων άλλήλαις ούς ενωθήσουται κατά την άφην, επεί σύγγυσις έσται ή άφη και δ γωρισμός των άπτομένων διασπασμός. ὅπερ οὐ

<sup>§ 40</sup>  $\sim$  adv. dogm. III 368. adv. math. III 83.

<sup>§§ 41—44 ~</sup> adv. dogm. III 434.

<sup>17</sup>  $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha T$  (ad hec) 24 légeir G: differre T (at cf. ad p. 125, 11) 28 et 30 et 129, 13  $\pi \epsilon \varrho$ l G: èr T (in) cf. p. 127, 3 31  $\mu \dot{\eta}$  om. EAB

10 θεωρείται. εἰ δὲ ἄλλοις (μὲν) μέρεσιν ή ἐπιφάνεια ἄπτε- 48 ται της του παρατιθεμένου αυτή σώματος επιφανείας. άλλοις δε συνήνωται τῶ σώματι οὖ έστι πέρας. ζοὐκ ἔσται 12 \* άβαθής, διαφόρων των αὐτης μερών νοουμένων κατά βά-12 5 θος, τοῦ μὲν τοῦ παρατιθεμένου ἀπτομένου, τοῦ δὲ καθ' 120 δ συνήνωται τὰ σώματι οὖ ἐστι πέρας). οὐκ ἄρα οὐδὲ περί σώματι θεωρήσαι δύναταί τις μήκος και πλάτος άβαθές, όθεν οὐδὲ ἐπιφάνειαν. δμοίως δὲ καὶ δύο ἐπι-15 φανειών καθ' δπόθεσιν παρατιθεμένων άλλήλαις κατά τά πέρατα αὐτῶν εἰς ἃ λήγουσι, κατὰ τὸ λεγόμενον αὐτῶν μήπος είναι, τουτέστι κατά γραμμάς, αί γραμμαί αδται, δι' ών απτεσθαι λέγονται αλλήλων αι επιφάνειαι, ούγ ένωθήσονται μεν άλλήλαις (συγχυθεῖεν γὰο ἄν) εί δὲ 20 ξκάστη αὐτῶν ἄλλοις μὲν μέρεσι τοῖς κατὰ πλάτος ἄπτεται τῆς παρατιθεμένης αὐτῆ γραμμῆς, ἄλλοις δὲ συνήνωται τη επιφανεία ής έστι πέρας, ούκ έσται απλατής, όθεν οὐδε γραμμή. εί δε μήτε γραμμή έστιν εν σώματι μήτε επιφάνεια, οὐδὲ μῆκος ἢ πλάτος ἢ βάθος ἔσται ἐν σώματι. 26 εί δέ τις σώματα είναι λέγοι τὰ πέρατα, σύντομος έσται 44 ή πρός αὐτὸν ἀπόκρισις. εί γὰρ τὸ μῆκος σῶμα ἐστίν, δεήσει τούτο είς τας τρείς αὐτού μερίζεσθαι διαστάσεις, ών εκάστη σωμα ούσα πάλιν αὐτὴ διαιρεθήσεται εἰς διαστάσεις άλλας τρείς, αὶ έσονται σώματα, καὶ ἐκείναι εἰς 30 άλλας δμοίως, και τοῦτο μέχρις ἀπείρου, ὡς ἀπειρομέγεθες λινεοθαι το σωμα ειζ απείδα πεδίζομενον, ωπεδ ατομον. ούδε σώματα άρα είσιν αι προειρημέναι διαστάσεις. εί 130 δε μήτε σώματά είσι μήτε γραμμαί ἢ επιφάνειαι, οὐδε είναι νομισθήσονται.

'Ακατάληπτος δέ έστι καὶ ἡ ἀντιτυπία. αὕτη γὰο 45

<sup>§§ 45-46 ~</sup> adv. dogm. III 259-261.

<sup>10</sup> µèv add. T (quidem)  $12^{*-c}$  suppl. verbotenus e T (terminus non erit sine profunditate differentibus eius partibus intellectis secundum profunditatem hac quidem cui opponitur tangenti hac autem secundum (quod) coniungitur corpori cuius est terminus. Non ergo) 25 σώματα LT: σώματος MEAB  $\parallel$  λέγοι τὰ πέρατα MEABT (si autem aliquis est corpora esse dicat terminos): τὰ πέρατα λέγοι L 32 σώματα om. T

είπες καταλαμβάνεται, άφη καταλαμβάνοιτο άν. εάν οδν δείξωμεν, δτι ακατάληπτός έστιν ή άφή, σαφές έσται δτι κ ούχ οδόν τέ έστι καταλαμβάνεσθαι την άντιτυπίαν. δτι δε απατάληπτός έστιν ή άφή, δια τούτων επιλογιζόμεθα. τὰ ἀπτόμενα ἀλλήλων ἤτοι μέρεσιν ἀλλήλων ἄπτεται ἢ ὅλα όλων. όλα μεν ούν όλων οὐδαμῶς ενωθήσεται γὰρ οθτω καὶ ούς άψεται άλλήλων. άλλ' οὐδὲ μέρεσι μερῶν τὰ γὰρ 10 μέρη αὐτῶν ὡς μὲν πρὸς τὰ ὅλα μέρη ἐστίν, ὡς δὲ πρὸς τὰ μέρη ξαυτών όλα. ταῦτα οὖν τὰ όλα, <ά⟩ ἐστιν ἐτέρων 46 μέρη, όλα μεν όλων ουχ άψεται διὰ τὰ προειρημένα, άλλ' οὐδὲ μέρεσι μερών και γὰρ τὰ τούτων μέρη ώς πρός τὰ ξαυτών μέρη όλα όντα ούτε όλα όλων άψεται ούτε μέρεσι 15 μερών. εί δὲ μήτε κατὰ δλότητα μήτε κατὰ μέρη γινομένην άφην καταλαμβάνομεν, ακατάληπτος έσται ή άφή. διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἡ ἀντιτυπία. ὅθεν καὶ τὸ σῶμα εἰ γάρ οὐδέν έστι τοῦτο παρά τὰς τρεῖς διαστάσεις καὶ τὴν άντιτυπίαν, εδείξαμεν δε άκατάληπτον τούτων έκαστον, 20 καὶ τὸ σῶμα ἔσται ἀκατάληπτον.

Οῦτω μὲν οὖν, ὅσον ἐπὶ τῆ ἐννοία τοῦ σώματος, ἀκα47 τάληπτόν ἐστιν, εἰ ἔστι τι σῶμα λεκτέον δὲ καὶ τοῦτο εἰς τὸ προκείμειον. τῶν ὄντων τὰ μέν φασιν εἶναι αἰσθητά, τὰ δὲ νοητά, καὶ τὰ μὲν τῆ διανοία καταλαμβάνεσθαι, τὰ ει δὲ ταῖς αἰσθήσεσιν, καὶ τὰς μὲν αἰσθήσεις ἀπλοπαθεῖς εἶναι, τὴν δὲ διάνοιαν ἀπὸ τῆς τῶν αἰσθητῶν καταλήψεως ἐπὶ τὴν κατάληψιν τῶν νοητῶν ἰέναι. εἰ οὖν ἔστι τι σῶμα, ἤτοι αἰσθητόν ἐστιν ἢ νοητόν. καὶ αἰσθητὸν μὲν οὕκ ἐστιν κατὰ γὰρ συναθροισμὸν μήκους καὶ βάθους ει καὶ πλάτους καὶ ἀντιτυπίας καὶ χρώματος καὶ ἄλλων τινῶν καταλαμβάνεσθαι δοκεῖ, σὺν οἶς θεωρεῖται αί δὲ αἰσθήσεις
48 ἀπλοπαθεῖς εἶναι λέγονται παρ' αὐτοῖς. ⟨....⟩ εἰ δὲ νοητὸν

<sup>§§ 47—48 ~</sup> adv. dogm. III 437—439.

<sup>12</sup> α add. Bekk. 14 καὶ — 16 μερῶν om. Τ 17 ἔσται om. Τ 18 non soliditas Τ 26 ἀπλοπαθεῖς Stephanus: ἀπλοπαθείας GT (simplices passiones) cf. v. 33 et p. 146, 7 83 simpliciter passibiles Τ || excidit totum enuntiatum, quod ex p. 146, 7 sic fere expleverim (ὅστε τούτων πάντων συμμνημόνενουν ἔχειν οὐ δυνήσονται), plura excidisse putat Pasquali

131 είναι λέγεται τὸ σῶμα, δεῖ τι πάντως ὁπάρχειν ἐν τῆ φύσει τῶν πραγμάτων αἰσθητόν, ἀφ' οὖ ἡ τῶν σωμάτων νοητῶν ὄντων ἔσται νόησις. οὐδὲν δὲ ἔστι παρὰ τὸ σῶμα καὶ τὸ ἀσώματον, ὧν τὸ μὲν ἀσώματον αὐτόθεν νοητόν ἐστι, 5 τὸ δὲ σῶμα οὐκ αἰσθητόν, ὡς ὑπεμνήσαμεν. μὴ ὄντος οὖν ἐν τῆ φύσει τῶν πραγμάτων αἰσθητοῦ τινος ἀφ' οδ ἡ νόησις ἔσται τοῦ σώματος, οὐδὲ νοητὸν ἔσται τὸ σῶμα. εἰ δὲ μήτε αἰσθητόν ἐστι μήτε νοητόν, παρὰ δὲ ταῦτα οὐδὲν ἔστι, λεκτέον ὅσον ἐπὶ τῷ λόγφ μηδὲν εἶναι τὸ σῶμα. 10 διὰ ταῦτα οὖν ἡμεῖς ἀντιτιθέντες τοὺς κατὰ τοῦ σώματος 49 λόγους τῷ φαίνεσθαι δοκεῖν ὑπάρχον τὸ σῶμα, συνάγομεν τὴν περὶ τοῦ σώματος ἐποχήν.

Τη δε του σώματος ακαταληψία συνεισάγεται καί τὸ άπατάληπτον είναι τὸ ἀσώματον. αί γὰρ στερήσεις τῶν 16 έξεων νοοῦνται στερήσεις, οἶον δράσεως τυφλότης καὶ ἀκοῆς πωφότης και επί των άλλων παραπλησίως. διόπερ ίνα στέρησιν καταλάβωμεν, δεί την έξιν ήμας προκατειληφέναι, ής λέγεται στέρησις είναι ή στέρησις άνεννόητος γάρ τις ὢν τῆς δράσεως οὐκ ὢν δύναιτο λέγειν, ὅτι ὅρασιν ὅδε οὐκ 20 έχει, ὅπερ ἐστὶ τὸ τυφλὸν εἶναι. εἰ οὖν στέρησις σώμα- 50 τός έστι τὸ ἀσώματον, τῶν δὲ έξεων μὴ καταλαμβανομένων αδύνατον τὰς στερήσεις αὐτῶν καταλαμβάνεσθαι, καὶ δέδεικται ότι τὸ σῶμα ἀκατάληπτόν ἐστιν, ἀκατάληπτον έσται και το ασώματον. και γαρ ήτοι αισθητόν έστιν ή νοη-25 του. είτε δε αίσθητου έστιν, ακατάληπτου έστι δια την διαφοραν των ζώων και των ανθρώπων και των αισθήσεων και τῶν περιστάσεων καὶ παρὰ τὰς ἐπιμιξίας καὶ τὰ λοιπὰ τῶν προειρημένων ήμῖν ἐν τοῖς περὶ τῶν δέκα τρόπων (Ι 36-163) είτε νοητόν, μη διδομένης αὐτόθεν τῆς τῶν 30 αλοθητῶν καταλήψεως, ἀφ' ης δρμώμενοι τοῖς νοητοῖς ἐπι-βάλλειν δοκοῦμεν, οὐδὲ ἡ τῶν νοητῶν αὐτόθεν κατάληψις δοθήσεται, διόπερ οὐδὲ ή τοῦ ἀσωμάτου. ὅ τε φάσκων κατα- 51 λαμβάνειν τὸ ἀσώματον ήτοι αίσθήσει τοῦτο παραστήσει

<sup>8</sup> ὅντων om. T 6 ἀφ' οδ om. T 9 μηδὲν scr. coll. p. 476, 4: μηδὲ G  $10 \langle \mu$ èν $\rangle$ oδν T (quidem igitur) 11 δοκεῖν del. T secutus (quod videtur existens) 81 δοκοῦσιν EAB 32 δ γὰQ T (qui enim)

καταλαμβάνειν η δια λόνου, και αισθήσει μέν οὐδαμώς, 132 έπειδή αί μεν αλοθήσεις κατά επέρεισιν καλ νύξιν άντιλαμβάνεσθαι δοκοῦσι τῶν αἰσθητῶν, οἶον ἡ δρασις, ἐάν τε κατὰ Εντασιν γίνηται κώνου, ἐάν τε κατὰ εἰδώλων ἀποπρίσεις τε καὶ ἐπικρίσεις, ἐάν τε ⟨κατ'⟩ ἀκτίνων ἢ γρωμάτων 5 απογύσεις, και ή ακοή δέ, ήν τε δ πεπληγμένος αήρ, ήν τε τὰ μόρια τῆς φωνῆς φέρηται περί τὰ ώτα καὶ πλήττη τὸ ἀκουστικὸν πνεῦμα ώστε τὴν ἀντίληψιν τῆς φωνῆς άπεργάζεσθαι. άλλὰ καὶ αί όδμαὶ τῆ δινὶ καὶ οί χυμοί αὖ τῆ γλώττη προσπίπτουσιν, καὶ τὰ τὴν άφὴν κινοῦντα 10 52 δμοίως τη άφη, τὰ δὲ ἀσώματα ἐπέρεισιν τοιαύτην δπομένειν ούν οία τέ έστιν, ώστε ούκ αν δύναιτο τη αισθήσει (ταθτα) καταλαμβάνεσθαι. άλλ' οὐδὲ διὰ λόγου, εἰ μὲν γὰρ λεκτόν έστιν δ λόγος και ασώματος, ως οί Στωικοί φασιν (fr. ΙΙ 166 Α.), δ λέγων διὰ λόγου καταλαμβάνεσθαι τὰ ἀσώματα 15 τὸ ζητούμενον συναρπάζει. ζητούντων γὰρ ἡμῶν, εὶ δύναται τὸ 'ἀσώματόν τι' καταλαμβάνεσθαι, αὐτὸς ἀσώματόν τι λαβων άπλως δια τούτου την κατάληψιν των ασωμάτων ποιεῖσθαι θέλει. καίτοι αὐτὸς δ λόγος, εἴπεο ἀσώματός ἐστι, 58 της των ζητουμένων έστι μοίρας, πως οὖν ἀποδείξει τις, 20 ότι πρότερον τοῦτο τὸ ἀσώματον καταλαμβάνεται (φημὶ δὲ τὸν λόγον); εἰ μὲν γὰο δι' ἄλλου ἀσωμάτου, κἀκείνου ζητήσομεν την απόδειξιν της καταλήψεως, καὶ μέχρις απείρου εί δὲ διὰ σώματος, ζητεῖται καὶ περὶ τῆς καταλήψεως τῶν σωμάτων διὰ τίνος οὖν δείξομεν, ὅτι κατα- 25 λαμβάνεται τὸ σῶμα τὸ εἰς ἀπόδειξιν τῆς καταλήψεως τοῦ ἀσωμάτου λόγου λαμβανόμενου; εἰ μὲν διὰ σώματος, εἰς ἄπειρου ἐκβαλλόμεθα εἰ δὲ δι ἀσωμάτου, εἰς τὸν διάλ-

<sup>4</sup> ἔντασιν Kayser coll. Diog. Laert. VII 157. Doxogr. p. 406, 4 Diels: ἔνστασιν GT (instantiam) || γίνηται Bekk.: γένηται G 5 suppl. T (sive secundum fluxus radiorum) 7 τὰ pr. om. L || περί L: πρὸς ΜΕΑΒΤ (ad) 9 καὶ οἱ χυμοὶ — 10 καὶ om. T 10 αὖ τῆ Bekk.: αὐτῆ G 12 add. T (sensu hec apprehendi) 15 καταλαμβάνεσθαι AcT: λαμβάνεσθαι cett. 16 γὰρ G: δὲ Τ (autem) 17 τὸ ἀσώματόν τι Μαυ: τι ἀσ. τι LAc: τι ἀσ. cett. 20 ἀποδείξει T (demonstrabit): ἐπιδείξει G 23 post καὶ add. ΕΑΒ τοῦτο 28 ἐμβαλλ. AB (eicimur T) vide ad p. 127, 18

ληλον τρόπον ἐκπίπτομεν. μένοντος οὖν οὖτως ἀκατα
30 λήπτου τοῦ λόγου, εἴπερ ἀσώματός ἐστιν, οὐκ ἂν δύναιτό
τις λέγειν δι' αὐτοῦ καταλαμβάνεσθαι τὸ ἀσώματον. εἰ δὲ 54
σῶμά ἐστιν ὁ λόγος, ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν σωμάτων δια
233 πεφώνηται, πότερον καταλαμβάνεται ἢ οὔ, διὰ τὴν λεγομένην συνεχῆ ρύσιν αὐτῶν, ὡς μηδὲ τὴν 'τόδε' δεῖξιν ἐπιδέχεσθαι, μηδὲ εἶναι νομίζεσθαι, παρὸ καὶ ὁ Πλάτων (Theaet.
p. 152 E) γινόμενα μέν, ὄντα δὲ οὐδέποτε καλεῖ τὰ
δ σώματα, ἀπορῶ πῶς ἐπικριθήσεται ἡ περὶ τοῦ σώματος
διαφωνία, μήτε σώματι μήτε ἀσωμάτω ταύτην ὁρῶν ἐπικρίνεσθαι δυναμένην διὰ τὰς μικρῷ πρόσθεν εἰρημένας
ἀτοπίας. οὐκοῦν οὐδὲ λόγω δυνατόν ἐστι καταλαμβάνειν
τὰ ἀσώματα. εἰ δὲ μήτε αἰσθήσει ὑποπίπτει μήτε διὰ λόγου 55
10 καταλαμβάνεται, οὐδ' ἂν ὅλως καταλαμβάνοιτο.

Εί τοίνυν μήτε περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ σώματος μήτε περί τῶν ἀσωμάτων οἰόν τέ ἐστι διαβεβαιώσασθαι, καὶ περί τῶν στοιχείων ἐστιν ἐφεκτέον, τάχα δὲ καὶ περί τῶν μετὰ τὰ στοιχεῖα, εἴγε τούτων τὰ μὲν σώματα, τὰ δὲ ἀσώ-15 ματα, καὶ περὶ ἀμφοτέρων ἠπόρηται. πλὴν ἀλλὰ τῶν τε δραστικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ὑλικῶν διὰ ταῦτα ἐφεκτῶν οὐσῶν ἄπορός ἐστιν ὁ περὶ ἀρχῶν λόγος.

## η΄ περί πράσεως.

Τινα δὲ καὶ ταῦτα παραλίπη τις, πῶς ἄρα καὶ γίνε- 56 σθαί φασι τὰ συγκρίματα ἐκ τῶν πρώτων στοιχείων, μήτε 20 θίξεως καὶ ἀφῆς ὑπαρχούσης μήτε κράσεως ἢ μίξεως ὅλως; ὅτι μὲν γὰρ οὐδὲν ἐστιν ἡ ἀφή, μικρῷ πρόσθεν ὑπ- ἐ μνησα (§ 45—46), ὅτε περὶ τῆς ὑποστάσεως τοῦ σώματος διελεγόμην ὅτι δὲ οὐδὲ ὁ τρόπος τῆς κράσεως ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὑπ' αὐτῶν δυνατός ἐστι, διὰ βραχέων ἐπιστήσω. 25 πολλὰ μὲν γὰρ λέγεται περὶ κράσεως, καὶ σχεδὸν ἀνήνυτοι περὶ τοῦ προκειμένου σκέμματός εἰσι παρὰ τοῖς δογματι-

<sup>2</sup> τόδε Apelt coll. Plat. Tim. 49de: quocum consentire videtur T (ut neque eam que est hoc possit demonstrationem accipere): τότε G 5 φώματος GT (de corpore): ἀσωμάτου Mu., restit. Hz. 9 corpora T 12 έσται Bekk. dubitanter 15 dubitandum est T 21 (καί) μικοῶ Gen.

κοίς στάσεις. όθεν εὐθέως ἄμα τῆ ἀνεπικοίτω διαφωνία και τὸ ἀκατάληπτον τοῦ σκέμματος συνάγοιτ' ἄν. ἡμείς δὲ νῦν τὴν πρὸς ἔκαστον αὐτῶν ἀντίρρησιν παραιτησάμενοι διὰ τὴν πρόθεσιν τῆς συγγραφῆς, τάδε λέξειν ἐπὶ so τοῦ παρόντος ἀπογρώντως ὑπολαμβάνομεν.

Τὰ πιονάμενα έξ οὐσίας καὶ ποιοτήτων συγκεῖσθαι 57 φασίν. ήτοι οδν τὰς μὲν οὐσίας αὐτῶν μίγνυσθαι φήσει τις, τὰς δὲ ποιότητας μηδαμῶς, ἢ τὰς μὲν ποιότητας ἀνα-μίγνυσθαι, μηκέτι δὲ τὰς οὐσίας, ἢ μηθέτερον ἀναμίγνυ-134 σθαι θατέρω, ή άμφότερα ενοῦσθαι άλλήλοις. άλλ' εί μεν ούτε αί ποιότητες ούτε αί ούσίαι αναμίγνυνται αλλήλοις, άνεπινόητος έσται ή κράσις πώς γάρ μία αἴσθησις ἀπό τῶν κιοναμένων γίνεσθαι συμβήσεται, εἴγε κατὰ μηδὲν 5 58 τῶν προειρημένων μίγνυται ἀλλήλοις τὰ πιρνάμενα; εί δε αί μεν ποιότητες άπλως παρακείσθαι λεγθείεν άλλήλαις. αί δὲ οὐσίαι μίγνυσθαι, καὶ οῦτως ἄτοπον ἂν εἴη τὸ λεγόμενον οὐ γὰρ κεγωρισμένων τῶν ποιοτήτων τῶν ἐν ταῖς κράσεσιν ἀντιλαμβανόμεθα, ἀλλ' ὡς μιᾶς ἀπὸ τῶν 10 πιοναμένων αποτελουμένης αισθανόμεθα. εί δὲ τὰς μὲν ποιότητας μίγνυσθαι λέγοι τις, τὰς δὲ οὐσίας μηδαμῶς, άδύνατα λέξει ή γὰρ τῶν ποιοτήτων ὑπόστασις ἐν ταῖς οὐσίαις ἐστίν, διόπεο γελοῖον ἂν εἴη λέγειν, ὡς αί μὲν ποιότητες χωρισθεῖσαι τῶν οὐσιῶν [καὶ] ἰδία μίγνυνταί που 15 59 ἀλλήλαις, ἄποιοι δὲ αί οὐσίαι χωρὶς ὑπολείπονται. λείπεται λέγειν, ὅτι καὶ αί ποιότητες τῶν κιρναμένων καὶ αί οὐσίαι γωρούσι δι' άλλήλων και μιγνύμεναι την κράσιν άποτελοῦσιν. δ τῶν προειρημένων ἐστίν ἀτοπώτερον ἀδύνατος γάρ έστιν ή τοιαύτη κρᾶσις. οἶον γοῦν ἐὰν δέκα κοτύ- 20 λαις δδατος κωνείου γυλοῦ κοτύλη μιχθη, παντί τῷ δδατι συνανακίονασθαι αν λέγοιτο το κώνειον εί γοῦν καί τι βραγύτατον μέρος τοῦ μίγματος λάβοι τις, εδρήσει πεπλη-60 ρωμένον αὐτὸ τῆς τοῦ κωνείου δυνάμεως. εἰ δὲ ἐπιμίγνυται τὸ κώνειον παντὶ μέρει τοῦ δόατος καὶ παρεκτείνεται 25 αὐτῷ ὅλον ὅλῷ κατά τε τὴν τῶν οὐσιῶν καὶ τῶν ποιοτήτων

<sup>14 (</sup>διαφοράς) λέγειν Τ (differentias dicere) 15 καὶ om. Τ, del. Kayser || alicui Τ cf. ad p. 119, 25 22 τοι AB

αὐτῶν δι' ἀλλήλων δίοδον, ϊν' οὕτως ή πρᾶσις γένηται, τὰ δὲ παρεκτεινόμενα άλλήλοις καθ' ἄπαν μέρος τὸν ἴσον έπέγει τόπον, διὸ καὶ ἴσα άλλήλοις ἐστίν, ἴση ἔσται ἡ κο-30 τύλη τοῦ κωνείου ταῖς δέκα κοτύλαις τοῦ δδατος, ὡς εἴκοσι κοτύλας δφείλειν είναι τὸ μίγμα ή δύο μόνας, δσον έπί τηδε τη υποθέσει του τρόπου της κράσεως και κοτύλης πάλιν θόατος ταῖς εἴκοσι κοτύλαις ὅσον ἐπὶ τῷ λόγω τῆς 135 υποθέσεως ἐπεμβληθείσης τεσσαράκοντα κοτυλών ὀφείλει τὸ μέτρον είναι ἢ πάλιν δύο μόνων, ἐπειδὴ καὶ τὴν κοτύλην είκοσι κοτύλας ενδέγεται νοείν, δσαις παρεκτείνεται, καί τὰς εἴκοσι κοτύλας μίαν, ή συνεξισοῦνται. δυνατὸν 61 5 δὲ οθτω κατὰ μίαν κοτύλην ἐπεμβάλλοντα καὶ δμοίως συλλογιζόμενον συνάγειν, ὅτι αί εἴκοσιν δρώμεναι τοῦ μίγματος ποτύλαι δισμύριαί που καί πρός δφείλουσιν είναι δσον έπι τη υποθέσει του τρόπου της κράσεως, αί δε αὐταί και δύο μόναι όπερ απεμφάσεως υπερβολήν ούκ απολέ-10 λοιπεν, οὐκοῦν ἄτοπός ἐστι καὶ αθτη ή ὑπόθεσις τῆς πράσεως. εί δὲ οὖτε τῶν οὐσιῶν μόνων μιγνυμένων ἀλλή- 62 λαις ούτε των ποιοτήτων μόνων ούτε άμφοτέρων ούτε ούθετέρου δύναται γίνεσθαι πράσις, παρά δὲ ταῦτα οὐδὲν οίον τέ έστιν έπινοείν, ανεπινόητος δ τρόπος της τε 15 πράσεως και όλως της μίξεως έστίν. διόπες εί μήτε κατά θίζιν παρατιθέμενα άλλήλοις τὰ καλούμενα στοιχεῖα μήτε άνακιρνώμενα ἢ μιγνύμενα ποιητικά τῶν συγκριμάτων είναι δύναται, άνεπινόητός έστιν ή κατά τούς δογματικούς φυσιολογία και όσον επί τούτω τω λόνω.

### θ΄ περὶ κινήσεως.

ο Πρός δε τοῖς προειρημένοις ἡν ἐπιστῆσαι τῷ περὶ τῶν 63 κινήσεων λόγω, καὶ ὡς ἀδύνατος ἂν εἶναι νομισθείη ἡ κατὰ τοὺς δογματικοὺς φυσιολογία. πάντως γὰρ κατά τινα κίνησιν τῶν τε στοιχείων καὶ τῆς δραστικῆς ἀρχῆς ὀφείλει γίνεσθαι τὰ συγκρίματα. ἐὰν οὖν ὑπομνήσωμεν, ὅτι μηδὲν

<sup>1</sup> δφείλη L 4 συνεξισοῦνται Gen.: συνεξισοῦται GT (coequatur) 6 κιονώμεναι Kayser coll. v. 17 7 που G: τε T (quoque) 8 προθέσει EAB 14 (ἄλλο) ἐπινοεῖν Τ (aliud intellegere) 21 και οπ. Stephanus: fort. και οῦτως? | ἀδύνατον AB

είδος κινήσεως δμολογεῖται, σαφές ἔσται ὅτι καὶ διδομένων 25 καθ' ὁπόθεσιν τῶν προειρημένων ἁπάντων μάτην ὁ καλούμενος φυσικὸς λόγος τοῖς δογματικοῖς διεξώδευται.

## ι΄ περί τῆς μεταβατικῆς κινήσεως.

Φασί τοίνυν οί δοκούντες έντελέστερον περί κι-64 νήσεως διειληφέναι (Aristot. Cat. p. 15 a 13) εξ είδη ταύτης δπάργειν, τοπικήν μετάβασιν, φυσικήν 29 α μεταβολήν, αὔξησιν, μείωσιν, γένεσιν, φθοράν. 30 ήμεῖς οὖν ξκάστω τῶν προειρημένων εἰδῶν τῆς κινήσεως κατ' ιδίαν ἐπιστήσομεν, ἀπὸ τῆς τοπικῆς μεταβάσεως ἀρξάμενοι. ἔστιν οὖν αΰτη κατὰ τοὺς δογματικοὺς καθ' ἣν τόπον ἐκ τόπου μετέργεται τὸ κινούμενον ἤτοι 136 καθ' δλότητα η κατά μέρος, (καθ') όλον μεν ώς έπι τῶν περιπατούντων, κατὰ μέρος δὲ ὡς ἐπὶ τῆς περί κέντοφ κινουμένης σφαίρας. όλης γάρ αὐτῆς μενούσης έν τῷ αὐτῷ τόπω τὰ μέρη τοὺς τόπους 4 \*\* 65 άμειβει. τρεῖς δέ, οἶμαι, γεγόνασιν αι ἀνωτάτω περί κινή- τ σεως στάσεις. δ μέν γαρ βίος καί τινες τῶν φιλοσόφων είναι κίνησιν ύπολαμβάνουσιν, μή είναι δε Παρμενίδης τε καὶ Μέλισσος καὶ ἄλλοι τινές, μὴ μᾶλλον δὲ είναι ἡ μή είναι έφασαν οι σκεπτικοί όσον μέν γάρ έπι τοῖς φαινομένοις δοκείν είναι κίνησιν, όσον δὲ ἐπὶ τῷ φιλοσόφω 10 λόγω μη δπάργειν. ημεῖς οὖν ἐκθέμενοι την ἀντίρρησιν τῶν τε είναι κίνησιν ὑπολαμβανόντων καὶ τῶν μηδὲν είναι κίνησιν ἀποφαινομένων, ἐὰν τὴν διαφωνίαν εδοίσκωμεν ἰσοσθενῆ, μὴ μᾶλλον είναι ἢ μὴ είναι κίνησιν λέγειν 66 αναγκασθησόμεθα όσον επί τοῖς λεγομένοις. ἀρξώμεθα δὲ 15 άπὸ τῶν ὑπάρχειν αὐτὴν λεγόντων.

<sup>§ 64 ~</sup> adv. dogm. IV 37—41.

<sup>§ 65 ~</sup> adv. dogm. IV 45-49.

<sup>§ 66 ~</sup> adv. dogm. IV 67-68.

<sup>1</sup> μετέρχεται scripsi coll. p. 139, 11. 484, 24: περιέρχεται G: transit T 2 add. T (secundum totum) 6 βloς T (vita): Blaς G cf. p. 485, 19 9 είναι T (esse): πίνησιν G 15 δσον — λεγομένοις om. T || άρξώμεθα T (incipiamus): άρξόμεθα G

Οδτοι δή τη εναργεία μάλιστα επερείδονται εί γαρ μή έστι, φασί, πίνησις, πῶς μὲν ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμας δ ήλιος φέρεται, πῶς δὲ τὰς τοῦ ἔτους ὥρας 30 ποιεῖ, παρὰ τοὺς πρὸς ἡμᾶς συνεγγισμοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς ἀφ' ἡμῶν ἀποστάσεις γιγνομένας; ἡ πῶς νηες ἀπὸ λιμένων ἀναγθεῖσαι καταίρουσιν ἐπὶ λιμένας άλλους πάμπολυ τῶν προτέρων ἀφεστῶτας: τίνα δὲ τρόπον δ τὴν κίνησιν ἀναιρῶν πρόεισι τῆς 24 & ο Ικίας και αὖθις ἀναστρέφει; ταῦτα δὴ τελέως 25 αναντίρρητα είναι. διὸ καὶ τῶν κυνικῶν τις έρωτηθείς (τον) κατά της κινήσεως λόγον οὐδὲν ἀπεπρίνατο, ἀνέστη δὲ καὶ ἐβάδισεν, ἔργω καὶ διὰ τῆς έναργείας παριστάς, ὅτι ὑπαρκτή ἐστιν ἡ κίνησις. Οδτοι μεν οδν οθτω δυσωπείν επιγειρούσι τους της 30 έναντίας αὐτοῖς στάσεως ὄντας· οί δὲ τὴν Επαρξιν τῆς 67 κινήσεως αναιρούντες λόγοις επιγειρούσι τοιούτοις. εί κινεῖταί τι, ήτοι δφ' έαυτοῦ κινεῖται ἢ δφ' έτέρου. ἀλλ' 137 6 εί μεν νφ έτερου, [τὸ γὰρ — (v. infr.) ἄλλως τε καί] ἐπεὶ τὸ 7 κινούν ένεργεί, τὸ δὲ ένεργούν κινείται, κάκείνο δεήσεται κινούν-8 τος έτέρου, καὶ τὸ δεύτερον τρίτου, καὶ μέχρις ἀπείρου, 9 ώς ἄναμχον γίνεσθαι τὴν κίνησιν· ὅπερ ἄτοπον· οὐκ ἄρα πᾶν 1 το κινούμενον υφ' έτέρου κινείται άλλ' οὐδὲ υφ' έαυτοῦ. (τὸ 2 γαρ λεγόμενον υφ' έαυτοῦ κινείσθαι ήτοι αναιτίως κινηθήσεται 68 3 ἢ κατά τινα αίτίαν. ≪άλλ'≫ ἀναιτίως μεν οὐδέν φασι γίνεσθαι: 4 εί δὲ κατά τινα αίτιαν κινείται, ή αίτια, καθ' ην κινείται, 5 κινητική αὐτοῦ γενήσεται, όθεν εἰς ἄπειρον ἐκπίπτει κατά 6 την μικοώ πρόσθεν είρημένην επιβολήν άλλως τε καί επεί 11 παν τὸ κινοῦν ήτοι προσωθοῦν κινεῖ ἢ ἐπισπώμενον

<sup>§ 67 ~</sup> M X 70—76 § 68 ἀλλ' οὐδὲ — 69 ~ M X 83—84

<sup>17</sup> δη MEAB: δὲ LT (autem)
21 αὐτοῦ γιγνομένας Τ (eius factas)
24 secundum quem autem modum Τ
25 ἐστι Τ (sunt) || δ ἀντισθένης in mg. G
26 addidi cl. p. 115, 8.
490, 3
1—6 hic del. v. 10 inseruit Hz.: simile quid conatus erat Pasquali
3 ἀλλ' suppl. Hz.
6 ἐπεὶ Hz.: εἰ G

η ἀνωθοῦν η ἐνθλῖβον, δεήσει τὸ ἑαυτὸ κινοῦν κατά τινα 89 τῶν προειρημένων τρόπων ἐαυτὸ κινεῖν. ἀλλ' εἰ μἐν προωστικῶς ἑαυτὸ κινεῖ, ἔσται ἐξόπισθεν ἑαυτοῦ, εἰ δὲ ἐπισπαστικῶς, ἔμπροσθεν, εἰ δὲ ἀνωστικῶς, ὁποκάτω, εἰ ις δὲ ἐνθλιπτικῶς, ἐπάνω. ἀδύνατον δὲ αὐτό τι ἑαυτοῦ ἐπάνω εἰναι η ἔμπροσθεν η ὑποκάτω η ὀπίσω ἀδύνατον ἄρα ὑφ' ἑαυτοῦ τι κινεῖσθαι. εἰ δὲ μήτε ὑφ' ἑαυτοῦ τι τὸν εῖται μήτε ὑφ' ἐτέρου, οὐδὲ κινεῖταὶ τι. εἰ δὲ τις ἐπὶ τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν προαίρεσιν καταφεύγοι, ὑπομνηστέον κο αὐτὸν τῆς περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν διαφωνίας, καὶ ὅτι ἀνεπίκριτος αὕτη καθέστηκεν, κριτήριον ἡμῶν τῆς ἀληθείας ἄχρι νῦν οὐχ εὐρηκότων.

Έτι κάκεῖνο λεκτέον. εί κινεῖταί τι, ήτοι έν ὧ ἔστι 71 τόπω κινεῖται ἢ ἐν ὧ οὐκ ἔστιν. οὔτε δὲ ἐν ὧ ἔστιν' 26 μένει γὰρ ἐν αὐτῷ, εἴπερ ἐν αὐτῷ ἔστιν οὕτε ἐν ο μη έστιν οπου γάρ τι μη έστιν, έκει οὐδε δρασαί τι οὐδὲ παθεῖν δύναται. οὐκ ἄρα κινεῖταί τι. ούτος δε δ λόγος έστι μην Διοδώρου του Κρόνου, πολλών δε αντιροήσεων τετύχηκεν, ών τὰς πληκτικωτέ-29 ... ρας διὰ τὸν τρόπον τῆς συγγραφῆς ἐκθησόμεθα μετὰ 30 72 της φαινομένης ημίν έπικρίσεως. φασίν ούν τινες, δτι δύναταί τι έν ὧ ἔστι τόπφ κινεῖσθαι τὰς γοῦν περί τοῖς κέντροις περιδινουμένας σφαίρας ἐν 138 τῷ αὐτῷ μενούσας τόπω κινεῖσθαι. πρὸς οθς μεταφέρειν γρη τον λόγον έφ' εκαστον των μερών της σφαίρας, καὶ δπομιμνήσκοντας, δτι δσον έπλ τῷ λόγω μηδὲ κατὰ μέρη κινεῖ-73 ται, συνάγειν ότι μηδε εν ο έστι τόπο κινείται τι. το δε αυτό 5 ποιήσομεν καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας, ὅτι τὸ κινούμενον δυείν έγεται τόπων, τοῦ τε ἐν ὧ ἔστι καὶ τοῦ εἰς δν φέρεται. πευσόμεθα γάρ αὐτῶν, πότε φέρεται τὸ κινού-

<sup>§ 71 ~</sup> adv. dogm. IV 87. PH II 242.

<sup>§ 72~</sup>adv. dogm. IV 93 103—104.

<sup>§ 73 ~</sup> adv. dogm. IV 94, 105-107.

<sup>12</sup> κινοῦν T (quod se movet): ἀγνωθοῦν ML: ἀθοῦν EAB 18 τρόπων T (modorum): τρόπον G 26 οὕτε T (neque): οὕτε δὲ G 2 (καὶ) μεταφέρειν T (et circumferre)? duo tenet loca T

μενον ἀπό τοῦ ἐν ιριξότι τόπου εἰς τὸν ἔτερον, ἄρα ὅτε 10 έν τῷ πρώτῷ τόπῷ ἔστιν ἢ ὅτε ἐν τῷ δευτέρῷ. ἀλλ' ὅτε μεν εν τῷ πρώτω τόπω ἔστιν, οὐ μετέργεται είς τὸν δεύτερον. Ετι γάρ εν τῷ πρώτῷ ἔστιν. ὅτε δὲ οὖκ ἔστιν εν τούτω, οὐ μετέρχεται ἀπ' αὐτοῦ. πρὸς τῷ καὶ συναρπά- 74 🗌 ζεσθαι τὸ ζητούμενον εν το γὰρ μὴ ἔστιν, οὐδὲ ἐνεργεῖν 15 εν αὐτῷ δύναται οὐ γὰρ δήπου φέρεσθαι έἴς τινα τόπον συγγωρήσει τις έκεῖνο άπλῶς δ μὴ δίδωσι κινεῖσθαι. τιν ές 75 μέντοι κάκεῖνο φασίν τόπος λέγεται διγῶς, δ μεν έν πλάτει, οδον ώς έμοῦ ή ολκία, ὁ δὲ πρὸς ἀκρίβειαν, ώς λόγου χάριν δ περιτετυπωκώς μου την έπιφά-20 νειαν τοῦ σώματος ἀήρ. λέγεται οὖν ἐν τόπω κινεῖσθαι τὸ πινούμενον οὖπ ἐν τῷ πρὸς ἀπρίβειαν ἀλλ' έν τῷ κατὰ πλάτος, πρὸς οθς ἔνεστιν ὑποδιαιροῦντας τὸν έν πλάτει τόπον λέγειν, ὅτι τούτου ἐν ῷ μὲν ἔστι κυρίως τὸ κινεϊσθαι λεγόμενον σώμα, ως έν τω πρός ακρίβειαν αὐτοῦ 25 τόπω, εν ῷ δὲ οὐκ ἔστιν, ὡς ἐν τοῖς λοιποῖς μέρεσι τοῦ κατὰ πλάτος τόπου είτα συνάγοντας, ὅτι μήτε ἐν ος ἔστι τόπο κινεῖσθαί τι δύναται μήτε εν ώ μη έστιν, επιλογίζεσθαι, ότι μηδε έν τῷ κατὰ πλάτος καταγρηστικῶς λεγομένω τόπω κινεῖσθαί τι δύναται συστατικά γάρ έστιν αὐτοῦ τό τε ἐν ιρ ἔστι 30 πρός απρίβειαν και έν ο πρός απρίβειαν ουκ έστιν, δεν έν ούθετέρω κινεῖσθαί τι δύνασθαι δέδεικται.

Έρωτητέον δὲ κἀκεῖνον τὸν λόγον. εἰ κινεῖται τι, ἤτοι 76 κατὰ τὸ πρότερον ⟨πρότερον⟩ κινεῖται ἢ κατὰ ἄθρουν 139 μεριστὸν διάστημα· οὔτε δὲ κατὰ τὸ πρότερον πρότερον δύναται τι κινεῖσθαι, οὔτε κατὰ τὸ ἄθρουν μεριστὸν διάστημα, ὡς δείξομεν· οὐδὲ κινεῖται τι ἄρα. ὅτι μὲν οὖν κατὰ τὸ πρότερον πρότερον οὐκ ἐνδέχεται τι κινεῖσθαι, 5 αὐτόθεν δῆλον. εἰ μὲν γὰρ εἰς ἄπειρον τέμνονται τὰ σώματα καὶ οἱ τόποι καὶ οἱ χρόνοι οἶς κινεῖσθαι λέγεται

<sup>§ 75 ~</sup> adv. dogm. IV 95. 108-110.

<sup>§ 76 ~</sup> adv. dogm. IV 139—141.

<sup>14</sup>  $\dot{\epsilon}\nu$   $\ddot{\phi}$  — 15 δύναται secl. Kayser 23 το πυρίως πιν. Kayser 38 προτ. add. T (prius primo) 8 ώς δείξομεν om. T

τὰ σώματα, οὐ γενήσεται κίνησις, ἀδυνάτου ὄντος τοῦ πρωτόν τι έν απείροις εδρεθηναι, άφ' οδ πρώτου κινήσε-77 ται τὸ πινεῖσθαι λεγόμενον. εί δὲ είς άμερὲς παταλήγει τὰ προειρημένα, καὶ ἕκαστον τῶν κινουμένων δμοίως τὸ 10 πρώτον άμερες τοῦ τόπου τῷ πρώτω έαυτοῦ άμερεῖ μετέρχεται χρόνω, πάντα τὰ πινούμενα έστιν Ισοταγή, οδον δ ταχύτατος ίππος και ή χελώνη. Επερ τοῦ προτέρου έστιν άτοπότερον. ούκ άρα κατά το πρότερον πρότερον γίνεται ή κίνησις. άλλ' οὐδὲ κατὰ τὸ ἄθρουν μεριστὸν διά- 15 78 στημα, εί γὰρ ἀπὸ τῶν φαινομένων, ὧς φασιν, μαρτυρεῖσθαι τὰ ἄδηλα γρή, ἐπεί, ἵνα τις ἀνύση σταδιαῖον διάστημα, δεῖ πρότερον αὐτὸν ἀνύσαι τὸ πρῶτον τοῦ σταδίου μέρος και τὸ δεύτερον δεύτερον και τὰ άλλα δμοίως, οθτω καὶ πᾶν τὸ κινούμενον κατὰ τὸ πρότερον πρότερον 10 κινεϊσθαι προσήκει, έπει τοι γε ει άθρόως διιέναι τὸ κινούμενον λέγοιτο πάντα τὰ μέρη τοῦ τόπου ἐν ῷ κινεῖσθαι λέγεται, έν πασιν αμα έσται τοῖς μέρεσιν αὐτοῦ, καί εί τὸ μὲν ψυχρὸν εἴη μέρος, τὸ δὲ θερμὸν τοῦ δι' οδ ποιείται την κίνησιν, η τὸ μέν, εἰ τύχοι, μέλαν, τὸ δὲ 25 λευκόν ώστε και χρώζειν τὰ έντυγχάνοντα δύνασθαι, τὸ κινούμενον έσται θερμόν τε αμα καὶ ψυγρόν καὶ μέλαν 79 και λευκόν όπερ άτοπον, είτα και πόσον άθρόως διέξεισι τόπον τὸ κινούμενον, εἰπάτωσαν. εἰ μὲν γὰρ ἀόριστον τοθτον είναι φήσουσιν, προσδέξονταί τι κινεῖσθαι διὰ πά- 30 σης της γης άθρόως εί δε τοῦτο φεύγουσιν, δρισάτωσαν ήμιν το μέγεθος του τόπου. το μέν γάρ προς απρίβειαν έπιχειρεῖν δρίζειν τὸν τόπον, οδ πλέον διάστημα οὐδὲ κατὰ τὸ ἀκαριαῖον δυνήσεται διέλθεῖν τὸ κινούμενον ἀθρόως, 140 πρός τῷ ἀποκληρωτικόν καὶ προπετές ἢ καὶ γελοῖον ἴσως είναι, είς την άργηθεν απορίαν εμπίπτει πάντα γάρ

<sup>§ 77 ~</sup> adv. dogm. IV 154.

<sup>§ 78 ~</sup> adv. dogm. IV 124—126.

<sup>10</sup> καθ' έκαστον ΕΑΒ 11 άμεφεί ⟨άμεφεί⟩ coni. Kayser, malim (μέφει) άμεφεί 19 σταδίου LT (stadii): σταδιαίου ΜΕΑΒ 25 τύχοι ΑΒ Par. suppl. 133: τύχη Μ.Ε: si contingit T 88 κατά om. ΕΑΒ 2 τῶ ΜΕΑΒΤ (cum eo quod): τὸ L

ἔσται ἰσοταχῆ, εἴγε ἕκαστον αὐτῶν δμοίως κατὰ περι
το ωρισμένους τόπους τὰς μεταβάσεις τῶν κινήσεων ποιεῖταιεἰ δὲ φήσουσιν, ὅτι μικρὸν μέν, οὐ πρὸς ἀκρίβειαν δὲ περ- 80

ιωρισμένον τόπον ἀθρόως κινεῖται τὸ κινούμενον, ἐνέσται

ἡμῖν κατὰ τὴν σωριτικὴν ἀπορίαν ἀεὶ τῷ ὑποτεθέντι μεγέθει ἀκαριαῖον προστιθέναι μέγεθος τόπου. εἰ μὲν γὰρ

10 στήσονταί που τοιαύτην ποιουμένων ἡμῶν συνερώτησιν,

πάλιν εἰς τὸν ἀκριβῆ περιορισμὸν καὶ τὴν τερατείαν ἐκείνην ἐμπεσοῦνται εἰ δὲ προσήσονται τὴν παραύξησιν,

ἀναγκάσομεν αὐτοὺς συγχωρεῖν ἀθρόως τι δύνασθαι κινη
θῆναι διὰ τοῦ μεγέθους τῆς γῆς ἀπάσης. ὥστε οὐδὲ ⟨κκτὰ⟩

15 ἄθρουν μεριστὸν διάστημα κινεῖται τὰ κινεῖσθαι λεγόμενα.

εἰ δὲ μήτε κατὰ ἄθρουν μεριστὸν τόπον μήτε κατὰ τὸ 81

πρότερον ⟨πρότερον⟩ κινεῖταί τι, οὐδὲ κινεῖταί τι.

Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἔτι πλείω τούτων φασὶν οἱ τὴν μεταβατικὴν κίνησιν ἀναιροῦντες. ἡμεῖς δὲ μήτε τοὺς το λόγους τούτους μήτε τὸ φαινόμενον, ῷ κατακολουθοῦντες εἰσάγουσι τὴν ὑπόστασιν τῆς κινήσεως, δυνάμενοι διατρέπειν, ὅσον ἐπὶ τῆ ἀντιθέσει τῶν τε φαινομένων καὶ τῶν λόγων, ἐπέχομεν περὶ τοῦ πότερον ἔστι κίνησις ἢ οὐκ ἔστιν.

### ια΄ περὶ αὐξήσεως καὶ μειώσεως.

Τῷ δὲ αὐτῷ χρώμενοι λογισμῷ καὶ περὶ αὐξήσεώς 82

15 τε καὶ περὶ μειώσεως ἐπέχομεν ἡ γὰρ ἐνάργεια δοκεῖ
τὴν ὑπόστασιν αὐτῶν εἰσάγειν, ἢν οἱ λόγοι διατρέπειν
δοκοῦσιν. ἢ θέασαι γοῦν τὸ αὐξόμενον ὂν καὶ ὑφεστὼς
εἰς μέγεθος ἐπιδιδόναι προσήκει, ὡς εἴγε ἐτέρῳ προσθέσεως
γενομένης ἕτερον ηὐξηκέναι τις λέγοι, ψεύσεται ἐπεὶ τοί
30 νυν ἡ οὐσία οὐδέποτε ἔστηκεν, ἀλλ' ἀεὶ ρεῖ τε καὶ ἐτέρα
ἀνθ' ἐτέρας ἐπεισκρίνεται, τὸ ηὐξηκέναι λεγόμενον οὐκ
ἔχει τὴν προτέραν οὐσίαν καὶ μετὰ ταύτης ἄλλην τὴν
προστεθεῖσαν ἀλλ' ὅλην ἐτέραν. ὅσπερ οὖν εἰ, λόγου 83

<sup>6 (</sup>πατὰ) μιπρὸν Kayser 8 σωτηρικήν L 12 producent T (προσοίσονται?) 14 κατὰ add. Gen. 17 πρότ. add. Gen. 28 in alio T (έν ἐτέρφ?) 29 γενομένης Bekk.: γινομένης G

χάριν, ξύλου τριπήχεος ὅντος δεκάπηχυ ἔτερον ἀγαγών τις 141 ηὐξηκέναι τὸ τρίπηχυ λέγοι, ψεύσεται διὰ τὸ ὅλον ἔτερον εἶναι τοῦτο ἐκείνου, οῦτω καὶ ἐπὶ παντὸς τοῦ αὕξεσθαι λεγομένου, τῆς προτέρας ὅλης ἀπορρεούσης καὶ ἐτέρας ἐπεισιούσης, εἰ προστίθεται τὸ προστίθεσθαι λεγόμενον, το οὐκ ἂν αὕξησίν τις εἴποι τὸ τοιοῦτον εἶναι, ἀλλ' ἐξ ὅλου 84 ἐτεροίωσιν. ὁ δὲ αὐτὸς καὶ περὶ τῆς μειώσεως λόγος τὸ γὰρ μὴ ὑφεστὼς ὅλως πῶς ἂν μεμειῶσθαι λέγοιτο; πρὸς δὲ τούτοις, εἰ ἡ μὲν μείωσις γίνεται κατὰ ἀφαίρεσιν, ἡ δὲ αὕξησις κατὰ πρόσθεσιν, οὐδὲν δέ ἐστιν οὕτε 10 ἀφαίρεσις οὔτε πρόσθεσις, οὐκοῦν οὐδὲ ἡ μείωσις οὐδὲ ἡ αὕξησις ἔστι τι.

ιβ΄ περί ἀφαιρέσεως καὶ προσθέσεως.

Ότι δε οὐδέν έστιν ἀφαίρεσις, ἐντεῦθεν ἐπιλογίζονται. 85 εί αφαιρείται τι από τινος, ήτοι τὸ ἴσον από τοῦ ἴσου αφαιρείται η το μείζον από τοῦ ελάσσονος η το έλασσον από τοῦ μείζονος. κατὰ οὐδένα δὲ τῶν τρόπων τούτων ἀφαί- 15 ρεσις γίνεται, ως παραστήσομεν αδύνατος άρα έστιν ή ἀφαίρεσις. ὅτι δὲ κατ' οὐδένα τῶν προειρημένων τρόπων ή άφαίρεσις γίνεται, δήλον έντεῦθεν. το άφαιρούμενον άπό τινος έμπεριέχεσθαι χρή πρὸ τῆς ἀφαιρέσεως τῷ 86 ἀφ' οδ ἀφαιρεῖται. οὔτε δὲ τὸ ἴσον ἐν τῷ ἴσῷ περιέχε- 20 ται, οἶον τὰ εξ ἐν τοῖς εξ. μεῖζον γὰρ εἶναι δεῖ τὸ περιέγον τοῦ περιεγομένου καὶ τὸ ἀφ' οδ ἀφαιρεῖταί τι τοῦ ἀφαιρουμένου, ενα μετά την ἀφαίρεσιν δπολείπηταί τι τούτω γαρ διαφέρειν δοκεί της παντελούς άρσεως ή άφαίρεσις ούτε το μείζον εν τῷ μικροτέρω, οίον τὰ εξ 26 87 (ἐν) τοῖς πέντε ἀπεμφαίνει γάρ. διὰ δὲ τοῦτο οὐδὲ τὸ έλασσον εν τῷ μείζονι. εὶ γὰρ εν τοῖς εξ περιέχεται τὰ πέντε ως εν πλείοσιν ελάσσονα, και εν τοῖς πέντε περισγεθήσεται τὰ τέσσαρα καὶ ἐν τοῖς τέτταρσι τὰ τρία καὶ

<sup>§§ 85-88 ~</sup> adv. dogm. III 297-307.

<sup>1</sup> ετερον άγαγών τις G: aliud aliud differens aliquid T: άλλάσσων e. g. Apelt 23 ὁπολίπηται G: corr. Bekk. 24 τούτφ scr.: τοῦτο G: hoc T 26 ἐν add. T (in quinque) 29 τετρασι G

30 έν τοῖς τρισί τὰ δύο καὶ έν τούτοις τὸ ἕν. ἕξει οὖν τὰ εξ πέντε τέσσαρα τρία δύο έν, ων συντεθέντων γίνεται δ πεντεκαίδεκα άριθμός, δς έν τῷ εξ περιέχεσθαι συνάγεται διδομένου τοῦ τὸ ἔλασσον έν τῷ μείζονι περιέχεσθαι. 142 Ομοίως δέ καὶ ἐν τῷ πεντε[καίδεκα] τῷ ἐν τῷ ἔξ ἐμπεριεγομένω δ (...) τριακοντακαιπέντε άριθμός περιέχεται καὶ κατά δπόβασιν άπειροι. άτοπον δὲ τὸ λέγειν απείρους αριθμούς έμπεριέγεσθαι τῷ દξ ἀριθμῷ. ἄτοπον ἄρα καὶ τὸ λέγειν, 5 δτι εν τῶ μείζονι περιέγεται τὸ έλασσον, εἰ οὖν γοὴ τὸ 88 άφαιρούμενον από τινος περιέχεσθαι έν έκείνω αφ' οδ άφαιρεῖσθαι μέλλει, ούτε δὲ τὸ ἴσον ἐν τῷ ἴσω περιέγεται ούτε το μείζον εν τω μικροτέρω ούτε το μικρότερον εν τῷ μείζονι, οὐδὲ ἀφαιρεῖταί τι ἀπό τινος. Καὶ μὴν εὶ ἀφαιρεῖταί τι ἀπό τινος, ἢ ὅλον ἀπὸ ὅλου άφαιρεῖται ἢ μέρος ἀπὸ μέρους ἢ ὅλον ἀπὸ μέρους ἢ μέρος ἀπὸ ὅλου. ὅλον μὲν οὖν ἀφαιρεῖσθαι λέγειν ἤτοι 89 άπὸ όλου ἢ ἀπὸ μέρους ἀπεμφαίνει προδήλως. λείπεται δη λέγειν το μέρος αφαιρεῖσθαι ήτοι από όλου η από μέ-15 ρους όπερ έστιν άτοπον. οίον γοῦν, ενα έπι αριθμών στήσωμεν τὸν λόγον τοῦ σαφοῦς Ενεκα, Εστω δεκάς, καὶ ἀπὸ ταύτης ἀφαιρεῖσθαι λεγέσθω μονάς. αθτη οὖν ή

μονὰς οὖτε ἀπὸ ὅλης τῆς δεκάδος ἀφαιρεῖσθαι δύναται οὖτε ἀπὸ τοῦ λειπομένου μέρους τῆς δεκάδος, τουτέστι τῆς ἐννεάδος, ὡς παραστήσω οὐκοῦν οὐδὲ ἀφαιρεῖται. εἰ γὰρ ἡ μονὰς ἀπὸ ὅλης ἀφαιρεῖται τῆς δεκάδος, ἐπεὶ ἡ 90 δεκὰς οὖτε ἔτερόν τι ἐστι παρὰ τὰς δέκα μονάδας οὖτε τις τῶν μονάδων ἀλὶ ἡ συνέλευσις πασῶν τῶν μονάδων, ἀπὸ ἐκάστης μονάδος ἀφαιρεῖσθαι ὀφείλει ἡ μονάς, ἵνα ἀπὸ 25 ὅλης ἀφαιρῆται τῆς δεκάδος. μάλιστα μὲν οὖν ἀπὸ μονάδος οὐδὲν δύναται ἀφαιρεῖσθαι ἀδιαίρετοι γάρ εἰσιν αί

§§ 88 (inde a  $\kappa \alpha i \, \mu \dot{\eta} \nu$ ) —93 ~ adv. dogm. III 808—320.

μονάδες, και διὰ τοῦτο οὖκ ἀφαιρεθήσεται ή μονὰς ἀπὸ τῆς δεκάδος οὖτως. εἰ δὲ καὶ δοίη τις ἀπὸ ἑκάστης τῶν 91 μονάδων ἀφαιρεῖσθαι τὴν μονάδα, δέκα ἕξει μέρη ἡ μο-

<sup>8 (</sup>παί) ἄπειοοι Τ (et infiniti) 10 καί — τινος om. MEAB 14 δή scr.: δὲ GT (autem) 28 δοίη Bekk.: δώη G

νάς, δέκα δὲ ἔχουσα μέρη δεκὰς ἔσται. ἀλλὰ καὶ ἐπεὶ 30 δέκα έτερα μέρη απολέλειπται, αφ' ων αφήρηται τα της μονάδος λεγομένης δέκα μέρη, ἔσται τὰ δέκα εἴκοσι. ἄτοπου δε λέγειν το εν δέκα είναι και τα δέκα είκοσι και το άδιαίρετον κατά αὐτοὺς διαιρεῖσθαι. ἄτοπον ἄρἄ τὸ λέγειν 143 92 ἀπὸ ὅλης τῆς δεκάδος ἀφαιρεῖσθαι τὴν μονάδα. ἀλλ' οὐδὲ άπὸ τῆς ὑπολειπομένης ἐννεάδος ἀφαιρεῖται ἡ μονάς τὸ μεν γαρ αφ' οδ τι αφαιρείται οδ μένει δλόκληρον. ή δε έννεὰς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἐκείνης τῆς μονάδος δλόκληρος 5 μένει. και άλλως, έπει ή έννεας οὐδέν έστι παρά τας έννέα μονάδας, εί μεν ἀπὸ ὅλης αὐτῆς λέγοιτο ἀφαιρεῖσθαι ή μονάς, εννεάδος άφαίρεσις έσται, εί δε άπο μέρους τῶν έννέα, εί μεν από των όκτω, τα αύτα άτοπα ακολουθήσει, εί δὲ ἀπὸ τῆς ἐσγάτης μονάδος, διαιρετὴν είναι φήσουσί 10 98 την μονάδα, ὅπερ ἄτοπον. οὐκοῦν οὐδὲ ἀπὸ τῆς ἐννεάδος ἀφαιρεῖται ἡ μονάς. εἰ δὲ μήτε ἀπὸ ὅλης τῆς δεκάδος άφαιρεῖται μήτε ἀπὸ μέρους αὐτῆς, οὐδὲ μέρος ἀπὸ ὅλου η μέρους αφαιρείσθαι δύναται. εί οὖν μήτε όλον ἀπὸ όλου τι άφαιφείται μήτε μέφος από όλου μήτε όλον από 15 μέρους μήτε μέρος ἀπὸ μέρους, οὐδὲ ἀφαιρεῖταί τι ἀπό τινος.

94 'Αλλὰ καὶ ἡ πρόσθεσις τῶν ἀδυνάτων εἶναι παρ' αὐτοῖς ὑπεἰληπται. τὸ γὰρ προστιθέμενον, φασίν, ἤτοι ἑαυτῷ προστίθεται ἢ τῷ προϋποκειμένω ἢ τῷ ἐξ ἀμφοῖν συ- 20 νεστῶτι τούτων δὲ οὐδέν ἐστιν ὑγιές οὐκοῦν οὐδὲ προστίθεται τι τινί. οἶον γοῦν ἔστω τι τετρακοτυλιαῖον πλῆθος, καὶ προστιθέσθω κοτύλη. ζητῶ τίνι προστίθεται ἑαυτἢ μὲν γὰρ οὐ δύναται, ἐπεὶ τὸ μὲν προστιθέμενον ἕτερόν ἐστι τοῦ ῷ προστίθεται, οὐδὲν δὲ ἑαυτοῦ ἕτερόν 25 ἐστιν. ἀλλ' οὐδὲ τῷ ἐξ ἀμφοῖν, τοῦ τετρακοτυλιαίου καὶ τῆς κοτύλης πῶς γὰρ ἀν προστεθείη τι τῷ μηδέπω ὄντι; καὶ ἄλλως, εἰ τῷ τετρακοτυλιαίω καὶ τῆ κοτύλη μίγνυται

<sup>§§ 94—96</sup> cf. adv. dogm. III 321—325 et 326—327.

<sup>30</sup> δεκάς Τ (decas): μονάς G 32 ἄτ. — 33 είκ. om. ΕΑΒΤ 1 dividetur Τ 24 ἐαυτῶ ΕΑΒ

ή ποτύλη ή προστιθεμένη, έξαποτυλιαΐον ἔσται πλήθος 30 ἀπὸ τοῦ τετραποτυλιαίου καὶ τῆς κοτύλης καὶ τῆς προστιθεμένης κοτύλης. εἰ δὲ μόνφ τῷ τετραποτυλιαίφ προστίθεται ή κοτύλη, ἐπεὶ τὸ παρεπτεινόμενόν τινι ἴσον ἐστὶν ἐκείνφ ῷ παρεπτεινεται, τῷ τετραποτυλιαίφ πλήθει ἡ κο-144 τύλη παρεπτεινομένη διπλασιάσει τὸ τετραποτυλιαῖον ὡς γίνεσθαι τὸ πᾶν πλήθος ὀπτὰ ποτυλῶν ὅπερ οὐ θεωρεῖται. εἰ οὖν μήτε ἐαυτῷ προστίθεται τὸ προστίθεσθαι λεγόμενον μήτε τῷ προϋποπειμένῳ μήτε τῷ ἐξ ἀμφοῖν τού-5 των, παρὰ δὲ ταῦτα οὐδὲν ἔστιν, οὐδὲ προστίθεται οὐδὲν οὐδενί.

# ιγ΄ περί μεταθέσεως.

Τη δὲ της προσθέσεως καὶ της ἀφαιρέσεως καὶ της 97 τοπικης κινήσεως ὑποστάσει συμπεριγράφεται καὶ ἡ μετά- θεσις (αὕτη γὰρ ἀπό τινος μέν ἐστιν ἀφαίρεσις τινὶ δὲ 10 πρόσθεσις μεταβατικῶς),

### ιδ΄ περί όλου καὶ μέρους.

Καὶ τὸ ὅλον δὲ καὶ τὸ μέρος. κατὰ μὲν γὰρ συνέ- 98 λευσιν καὶ πρόσθεσιν τῶν μερῶν τὸ ὅλον γίγνεσθαι δοκεῖ, κατ' ἀφαίρεσιν δέ τινος ἤ τινων παύεσθαι τοῦ ὅλον εἶναι. καὶ ἄλλως δέ, εἰ ἔστι τι ὅλον, ἤτοι ἔτερόν ἐστι παρὰ τὰ 15 μέρη αὐτοῦ ἢ αὐτὰ τὰ μέρη αὐτοῦ ⟨τὸ⟩ ὅλον ἐστίν. ἔτερον 99 μὲν οὖν τῶν μερῶν οὐδὲν φαίνεται τὸ ὅλον εἶναι ἀμέ-λει γοῦν ἀναιρουμένων τῶν μερῶν οὐδὲν ὑπολείπεται, ἵνα ἔτερόν τι παρὰ ταῦτα λογισώμεθα τὸ ὅλον. εἰ δὲ αὐτὰ τὰ μέρη τὸ ὅλον ἐστίν, ὄνομα ἔσται μόνον τὸ ὅλον καὶ 20 προσηγορία κενή, ὑπόστασιν δὲ ἰδίαν οὐχ ἕξει, καθάπερ οὐδὲ διάστασίς ἐστί τι παρὰ τὰ διεστῶτα οὐδὲ δόκωσις παρὰ τὰ δεδοκωμένα. οὐν ἄρα· ἔστι τι ὅλον. ἀλλ' οὐδὲ 100 □

<sup>§§ 98-101 ~</sup> adv. dogm. III 338-349.

<sup>32</sup> έστιν T (est): ἕσται G 13 όλον LEABT (totum): όλου M 15 τὸ add. Bekk.; inter αὐτοῦ et όλον spat. unius lit. M 17 ἀναιρουμένων T (ablatis partibus) quod iam Bekker restituit: αἰρουμένων LE: αἰρομένων MAB cf. p. 458, 3. 22 ἔσται EAB

BT Sextus Empiricus I [1800]

μέρη. εὶ γὰρ ἔστι μέρη, ἤτοι τοῦ ὅλου ταῦτά ἐστι μέρη ἢ ἀλλήλων ἢ ἑαυτοῦ ἕκαστον. οὕτε δὲ τοῦ ὅλου, ἐπεὶ μηδὲ ἔστι τι παρὰ τὰ μέρη (καὶ ἄλλως τὰ μέρη οὕτως 25 ἔσται μέρη ἑαυτῶν, ἐπεὶ ἕκαστον τῶν μερῶν συμπληρωτικὸν εἶναι λέγεται τοῦ ὅλου), οὕτε ἀλλήλων, ἐπεὶ τὸ μέρος ἐμπεριέχεσθαι δοκεῖ ἐν ἐκείνω οδ ἐστι μέρος, καὶ ἄτοπόν ἐστι λέγειν τὴν χεῖρα, εἰ τύχοι, ἐν τῷ ποδὶ περιέχεσθαι.

101 ἀλλ' οὐδὲ ἕκαστον ἑαυτοῦ μέρος ἔσται διὰ γὰρ τὴν πε- 30 ριοχὴν ἔσται τι ἑαυτοῦ μεῖζον καὶ ἔλαττον. εἰ οὖν μήτε τοῦ ὅλου μήτε ἑαυτῶν μήτε ἀλλήλων μέρη ἐστὶ τὰ λεγόμενα εἶναι μέρη, οὐδενός ἐστι μέρη. εἰ δὲ μηδενός ἐστι μέρη, οὐδὲ ἔστι μέρη τὰ γὰρ πρός τι ἀλλήλοις συν-145 αναιρεῖται. Ταῦτα μὲν οὖν ἄλλως εἰρήσθω κατὰ παρέκβασιν, ἐπειδὴ ᾶπαξ ὅλου καὶ μέρους ἐπεμνήσθημεν.

### ιε΄ περί φυσικής μεταβολής.

102 'Ανυπόστατον δὲ εἶναι λέγουσί τινες καὶ τὴν καλουμένην ε φυσικὴν μεταβολήν, λόγοις ἐπιχειροῦντες τοιούτοις. εἰ μεταβάλλει τι, ἤτοι σῶμά ἐστι τὸ μεταβάλλον ἢ ἀσώματον εκάτερον δὲ τούτων ἠπόρηται ἄπορος ἄρα ἔσται καὶ ὁ περὶ 108 τῆς μεταβολῆς λόγος. εἰ μεταβάλλει τι, κατά τινας ἐνεργείας αἰτίου καὶ πάσχον μεταβάλλει τι, κατά τινας ἐνεργείας αἰτίου καὶ πάσχον μεταβάλλει ζ.... διατρέπεται 10 γὰρ ἡ τοῦ αἰτίου ὑπόστασις ῷ τὸ πάσχον συμπεριτρέπεται 104 μὴ ἔχον ὑπὸ ὅτου πάθη. οὐδὲ μεταβάλλει τι ἄρα. εἰ μεταβάλλει τι, ἤτοι τὸ ὂν μεταβάλλει ἢ τὸ μὴ ὄν. τὸ

ούτε δοαν δύναται, ώστε οὐδὲ μεταβολὴν ἐπιδέχεται. εί 16 δὲ τὸ ὂν μεταβάλλει, ἤτοι καθὸ ὄν ἐστι μεταβάλλει ἢ

μεν οδυ μή δυ ανυπόστατόν έστι και ούτε πάσγειν τι

<sup>§§ 104—105</sup> cf. adv. dogm. III 267—268. 276.

<sup>25</sup> περί AB 145, 1 τὰ γὰρ — 160, 20 om. Τ (vide p. XI) 2 παρέπβασιν L: παρέμβασιν Μ: παρέπτασιν EAB 10 lacunam quam statuit Apelt sic fere explet (δ ἀδύνατον), melius fort. (ὅπερ ἀδύνατον) Pasquali, at malim (κατὰ μὲν οὖν τινας ἐνεργείας αἰτίου οὐ μεταβάλλει) coll. p. 148, 8. 155, 18. 12 ante si L inser. δ

καθὸ μὴ ὄν ἐστιν. καθὸ μὲν οὖν μὴ ὅν ἐστιν, οὐ με- 105 ταβάλλει· οὐδὲ γὰρ οὐκ ὄν ἐστιν· εἰ δὲ καθὸ ὄν ἐστι μεταβάλλει, ετερον έστι τοῦ ον είναι, τουτέστιν οὐκ ον 20 εσται. άτοπον δε το λέγειν το ον οὐκ ον γίνεσθαι οὐκ άρα οὐδὲ τὸ ὂν μεταβάλλει. εί δὲ μήτε τὸ ὂν μεταβάλλει μήτε τὸ μὴ ὄν, παρὰ ταῦτα δὲ οὐδὲν ἔστι, λείπεται λέγειν ότι οὐδὲν μεταβάλλει. έτι καὶ ταῦτά φασί τινες. τὸ 106 μεταβάλλον έν τινι γρόνω μεταβάλλειν όφείλει ούτε δὲ 25 ἐν τῷ παρφηηκότι χρόνο μεταβάλλει τι οὖτε ἐν τῷ μέλ-λοντι, ἀλλ' οὐδ' ἐν τῷ ἐνεστῶτι, ὡς δείξομεν οὐκ ἄρα μεταβάλλει τι. εν μεν οδν τῷ παρεληλυθότι ἢ μέλλοντι γρόνω οὐδὲν μεταβάλλει τούτων γὰρ οὐθέτερος ἐνέστηκεν, ἀδύνατον δέ έστι δραν τι ἢ πάσχειν ἐν τῷ μὴ ὄντι 30 καὶ ἐνεστηκότι χρόνῳ. ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῷ ἐνεστῶτι. δ γὰρ 107 ένεστως γρόνος ίσως μεν και ανύπαρκτός έστιν, ίνα δε τούτο νύν ύπερθώμεθα, άμερής έστιν άδύνατον δέ 146 έστιν (έν) άμερεῖ χρόνφ νομίζειν τὸν σίδηρον, εἰ τύχοι, ἀπὸ τῆς σκληρότητος εἰς μαλακότητα μεταβάλλειν ἢ τῶν άλλων μεταβολών εκάστην γίνεσθαι παρατάσεως γάρ αδται φαίνονται χρήζειν. εί οὖν μήτε ἐν τῷ παρεληλυθότι 5 χρόνφ μεταβάλλει τι μήτε εν τῷ μέλλοντι ζμήτε εν τῷ ένεστῶτι, οὐδὲ⟩ μεταβάλλειν τι δητέον. πρὸς τούτοις, εί 108 ἔστι τις μεταβολή, ήτοι (.....) αἰσθήσεις ἁπλοπαθεῖς εἰσιν, ἡ δὲ μεταβολή συμμνημόνευσιν έζειν δοκεί του τε έξ οδ μεταβάλλει καὶ είς δ μεταβάλλειν λέγεται εί δὲ νοητή ἐστιν, 10 έπει περί τῆς ὑπάρξεως τῶν νοητῶν ἀνεπίκριτος γέγονε παρά τοῖς παλαιοῖς διαφωνία, καθάπερ ήδη πολλάκις δπεμνήσαμεν, οὐδὲν έξομεν λέγειν οὐδὲ περί τῆς ὑπάρξεως της μεταβολής.

<sup>§§ 106—107</sup> cf. 144—145. (ad 107 cf. adv. dogm. III 271 sqq.)

<sup>19</sup> έστι G: έσται edd. 1 έν add. Bekk. | άμερη L 2 μαλδακότητα EB: μαλκακότητα A (sic) 5 μήτε — 6 οὐδὲ add.
Fabr. qui οὐ scripsit, quod correxit Pasquali 6 μεταβάλλειν
Fabr.: μεταβάλλει G 7 τις EAB: τι ML || lacunam quam statuit sic fere explendam censet Bekker ήτοι (αίσθητή έστιν η νοητή. και αίσθητη μὲν οῦκ έστιν αι μὲν γὰρ) αίσθήσεις

ις΄ περί γενέσεως καί φθορᾶς.

Συμπεριτρέπεται μέν οὖν καὶ ή γένεσις καὶ ή φθορά 109 τη προσθέσει και τη άφαιρέσει και τη φυσική μεταβολή 15 γωρίς γὰρ τούτων οὖτε γένοιτο ἄν τι οὖτε φθαρείη, οἶον γοῦν ἀπὸ τῆς δεκάδος φθειρομένης, ὡς φασίν, ἐννεάδα γίνεσθαι συμβαίνει κατά άφαίρεσιν μονάδος, καὶ τὴν δεκάδα ἀπὸ τῆς ἐννεάδος φθειρομένης κατὰ πρόσθεσιν τῆς μονάδος, καί τὸν ἰὸν ἀπὸ τοῦ γαλκοῦ φθειρομένου κατὰ 20 μεταβολήν. ώστε άναιρουμένων των προειρημένων κινήσεων άναιρεῖσθαι καί τὴν γένεσιν και τὴν φθοράν ἴσως 110 ανάγκη. οὐδὲν δὲ ἦττόν τινες κάκεῖνα φασίν. εἰ ἐγεννήθη Σωκράτης, ζήτοι δτε ουκ ην Σωκράτης εγένετο Σωκράτης, η ότε ην ήδη Σωκράτης. αλλ' εί μεν ότε ην ήδη νενε- 36 νησθαι λέγοιτο, δίς αν είη γεγενημένος εί δε ότε οὐκ ην, αμα καὶ ην Σωκράτης καὶ οὐκ ην. ην μεν τῷ γε-111 γονέναι, οὐκ ἦν δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν. καὶ εἰ ἀπέθανε Σωκράτης, ήτοι ότε έζη απέθανεν η ότε απέθανεν, καί ότε μεν έζη, ούκ απέθανεν, έπει δ αύτος αν και έζη και 30 έτεθνήμει άλλ' οὐδὲ ὅτε ἀπέθανεν, ἐπεὶ δὶς ἂν εἴη τεθνηκώς. οψη ἄρα ἀπέθανε Σωηράτης. τοῦτον δὲ τὸν λόγον 147 οίον τέ έστιν έφ' εκάστου των γίνεσθαι ή φθείρεσθαι λεγομένων Ιστάντα άναιρεῖν την γένεσιν καὶ την φθοράν. 112 ένιοι δε και οθτω συνερωτῶσιν. εί γίνεται τι, ήτοι τὸ ὂν γίνεται ἢ τὸ μὴ ὄν. οὕτε δὲ τὸ μὴ ὂν γίνεται τῷ γὰο δ μή όντι οὐδὲν συμβεβηκέναι δύναται, ώστε οὐδὲ τὸ γίνεσθαι. άλλ' οὐδὲ τὸ ὄν. εἰ γὰο γίνεται τὸ ὅν, ἤτοι καθό ὄν έστι γίνεται η καθό ούκ ὄν έστιν. καθό μέν ούν ούκ ον έστιν, ού γίνεται, εί δὲ καθὸ ὄν έστι γίνεται, έπεὶ τὸ γινόμενον ετερον έξ ετέρου φασὶ γίνεσθαι, ετερον 10 έσται τοῦ ὄντος τὸ γινόμενον, ὅπερ ἐστίν οὐκ ὄν. τὸ

118 άρα γινόμενον ούκ ον έσται, όπερ απεμφαίνει. εί οὖν

<sup>§ 109 ~</sup> adv. dogm. IV 323.

<sup>§ 111 ~</sup> adv. dogm. III 269. IV 346.

<sup>§ 112 ~</sup> adv. dogm. IV 326-327.

<sup>§§ 113—114 ~</sup> adv. dogm. IV 344—345.

<sup>28</sup> έγενήθη L 24 ὁ σωπς. post έγενν. EAB  $\parallel$  ήτοι add. Bekk. 28 ὁπόθεσιν.  $\langle$ οὐπ ἄρα έγένετο  $\Sigma$ ωπράτης $\rangle$  E. Weber

μήτε τὸ μὴ ὂν γίνεται μήτε τὸ ὄν, οὐδὲ γίνεται τι.
κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ οὐδὲ φθείρεται. εἰ γὰρ φθείρεται τι,

15 ἤτοι τὸ ὂν φθείρεται ἢ τὸ μὴ ὄν. τὸ μὲν οὖν οὐκ ὂν οὐ
φθείρεται πάσχειν γάρ τι δεῖ τὸ φθειρόμενον. ἀλλ' οὐδὲ
τὸ ὄν. ἤτοι γὰρ μένον ἐν τῷ ὂν εἶναι φθείρεται ἢ μὴ
μένον. καὶ εἰ μὲν μένον ἐν τῷ ὂν εἶναι, ἔσται τὸ αὐτὸ
ἄμα καὶ ὂν καὶ οὐκ ὄν ἐπεὶ γὰρ οὐ φθείρεται καθὸ μὴ 114

20 ὄν ἐστιν, ἀλλὰ καθὸ ὄν ἐστιν, καθὸ μὲν ἐφθάρθαι λέγεται,
ἔτερον ἔσται τοῦ ὄντος καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ὄν, καθὸ δὲ μένον ἐν τῷ εἶναι φθείρεσθαι λέγεται, ὂν ἔσται. ἄτοπον
δὲ τὸ λέγειν τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ ὂν καὶ οὐκ ὄν οὐκ ἄρα
μένον ἐν τῷ εἶναι φθείρεται τὸ ὄν. εἰ δὲ οὐ ἐνον ἐν

25 τῷ εἶναι τὸ ὂν φθείρεται, ἀλλ' εἰς τὸ μὴ εἶναι περιίσταται
πρῶτον, εἶθ' οὕτως φθείρεται, οὐκέτι τὸ ὄν, ἀλλὰ τὸ μὴ
ὂν φθείρεται ὅπερ ἀδύνατον εἶναι ὑπεμνήσαμεν. εἰ
οὖν μήτε τὸ ὂν φθείρεται μήτε τὸ μὴ ὄν, παρὰ δὲ ταῦτα
οὐδὲν ἔστιν, οὐδὲ φθείρεται τι.

Ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἐν ὑποτυπώσει καὶ περὶ τῶν κινήσεων ἀρκέσει λελέχθαι, οἶς ἕπεται τὸ ἀνύπαρκτον εἶναι καὶ ἀνεπινόητον τὴν κατὰ τοὺς δογματικοὺς φυσιολογίαν.

## ιζ΄ περί μονης.

Έπομένως δὲ καὶ περὶ τῆς ὡς πρὸς τὴν φύσιν μονῆς 115 ἠπόρησάν τινες λέγοντες, ὅτι τὸ κινούμενον οὐ μένει, \$5 πᾶν δὲ σῶμα διαρκῶς κινεῖται κατὰ τὰς τῶν δογματικῶν 148 ὑπολήψεις, ὁευστὴν εἶναι λεγόντων τὴν οὐσίαν καὶ ἀεὶ διαφορήσεις τε καὶ προσθέσεις ποιουμένην, ὡς τὸν μὲν Πλάτωνα (cf. § 54) μηδὲ ὄντα λέγειν τὰ σώματα ἀλλὰ γινόμενα μᾶλλον καλεῖν, τὸν δὲ Ἡράκλειτον 5 ὀξεία ποταμοῦ ῥύσει τὴν εὐκινησίαν τῆς ἡμετέρας ὅλης ἀπεικάζειν. οὐδὲν ἄρα σῶμα μένει. τό γε μὴν λεγόμενον 116 μένειν συνέχεσθαι δοκεῖ ὑπὸ τῶν περὶ αὐτό, τὸ δὲ συνεχό-

<sup>§§ 114—116</sup> cf. M X 245—246.

<sup>2</sup> ἀφαιρέσεις in mrg. L (cf. p. 146, 15), quod probat Kayser coll. p. 146, 15; at malim ἀποφορήσεις cf. p. 49, 19.

τὸ ἄρα μένειν λεγόμενον πινεῖται· εἰ δὲ πινεῖται, οὸ μένει το ἄρα μένειν λεγόμενον πάσχει, τὸ δὲ πάσχον πινεῖται· 10 μένον πάσχει, τὸ δὲ πάσχον πινεῖται· 10 μένον πάσχει κοὶ δὲ πάσχον πινεῖται· 10 μένει.

117 έκ δὲ τούτων φανερόν ἐστιν, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀσώματον ἐνδέχεται μένειν. εἰ γὰρ τὸ μένον πάσχει, τὸ δὲ πάσχειν σω
μάτων ἐστὶν ἴδιον, εἴπερ ἄρα, καὶ οὐχὶ ἀσωμάτων, οὐδὲν
[δέ] ἀσώματον οὕτε πάσχειν δύναται οὕτε μένειν, οὐδὲν 15
ἄρα μένει.

118 Τοσαύτα μεν και περί μονής ειρήσθω. επεί δε εκαστον τῶν προειρημένων οὐκ ἄνευ τόπου ἢ χρόνου ἐπινοεῖται, μετιτέον ἐπὶ τὴν περί τούτων σκέψιν ἐὰν γὰρ ταῦτα δείξη τις ἀνυπόστατα, ἀνυπόστατον ἔσται καὶ διὰ 20 ταῦτα ἐκείνων ἕκαστον. ἀρξώμεθα δε ἀπὸ τοῦ τόπου.

## ιη΄ περί τόπου.

119 Τόπος τοίνυν λέγεται διχῶς, πυρίως καὶ καταχρηστικῶς, καταχρηστικῶς μὲν [ὡς] δ ἐν πλάτει, ὡς ἐμοῦ ἡ πό
□ λις, πυρίως δὲ δ πρὸς ἀπρίβειαν κατέχων, ὑφ' οὖ περιέχομαι πρὸς ἀπρίβειαν. ζητοῦμεν οὖν περὶ τοῦ τόπου ⟨τοῦ⟩ 25 πρὸς ἀπρίβειαν. τοῦτον δὲ οἱ μὲν ἔθεσαν, οἱ δὲ ἀνεῖλον,

120 οἱ δὲ ἐπέσχον περὶ αὐτοῦ. ὧν οἱ μὲν ὑπάρχειν αὐτὸν φάσκοντες ἐπὶ τὴν ἐνάργειαν καταφεύγουσιν. τίς γὰρ ἄν, φασί, λέξειε μὴ εἶναι τόπον ὁρῶν τὰ μέρη τοῦ τόπου, οἶον τὰ δεξιὰ τὰ ἀριστερά, τὰ ἄνω τὰ κάτω, ἔμπρο-29 α σθεν ὀπίσω, καὶ ἄλλοτε ἀλλαχοῦ γιγνόμενος, βλέ- 80 πων τε, ὅτι ἔνθα δ ὑφηγητὴς ὁ ἐμὸς διελέγετο, ἐνταῦθα ἐγὼ νῦν διαλέγομαι, τόπον τε διάφορον καταλαμβάνων τῶν κούφων φύσει καὶ

<sup>§§ 119—121</sup>  $\sim$  adv. dogm. IV 6—12 (cf. e. g. Aristot. Phys. 208b 11 sqq.).

<sup>28</sup>  $\dot{\omega}_S$  del. Bekk. 24/25 περιέχομαι MEAB: περιέχο L 25 πρὸς ἀκρ. secl. Kayser || τόπου secl. Bekk. || τοῦ addidi 26 τούτων EAB 28 ἀν οπ. ΜΑ 29 λέξειε Kayser: λέξει G 29/80 fort.  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  ξμπρ.  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  όπ.? 38 καταλαβόντων Μ ||  $\langle \epsilon l \nu \alpha \iota \rangle$  τῶν Kayser 15 δὲ del. Hz.

149 τῶν φύσει βαρέων, ἔτι καὶ τῶν ἀρχαίων ἀκούων 121 λεγόντων 'ήτοι μεν γὰρ πρῶτα χάος έγένετο'. είναι γάρ φασι γάος τὸν τόπον ἀπὸ τοῦ γωρητικόν αὐτὸν είναι τῶν ἐν αὐτῷ γινομένων. είγε μὴν ἔστι τι ε σῶμα, φασίν, ἔστι καὶ δ τόπος ' ἄνευ γὰρ τούτου 5 = οὐκ ἂν εἴη τὸ σῶμα. καὶ εἰ ἔστι τὸ δφ' οὖ καὶ τὸ έξοδ, ἔστι και τὸ ἐν ις, ὅπερ ἐστιν ὁ τόπος τὸ δὲ πρωτόν εν εκατέρω το άρα δεύτερον εν άμφοτέροις. οι δε άναιρουντες τον τόπον ούτε τὰ μέρη 122 🗌 τοῦ τόπου διδόασιν είναι μηδέν γὰρ είναι τὸν τόπον 10 παρά τὰ τούτου μέρη, καὶ τὸν συνάγειν πειρώμενον, ὅτι έστιν δ τόπος έκ τοῦ τὰ μέρη αὐτοῦ ὡς ὄντα λαμβάνειν, τὸ ζητούμενον δι' έαυτοῦ κατασκευάζειν βούλεσθαι. δμοίως δὲ ληρεῖν και τοὺς ἔν τινι τόπω γίνεσθαί τι ἢ γεγονέναι φάσκοντας, όλως μη διδομένου τοῦ τόπου. συναρπάζειν 16 δὲ αὐτοὺς καὶ τὴν τοῦ σώματος ὅπαρξιν μὴ διδομένην αὐτόθεν καὶ τὸ ἐξ οὖ καὶ τὸ ὑφ' οὖ δείκνυσθαι ἀνύπαρκτα παραπλησίως τῷ τόπω. τόν τε Ἡσίοδον μὴ ἀξιόχρεων 123 είναι κριτήν τῶν κατὰ φιλοσοφίαν, καὶ οθτω διακρουόμενοι τὰ εἰς κατασκευὴν φερόμενα τοῦ εἶναι τόπον, ήδη καὶ 20 ποικιλώτερον κατασκευάζουσιν, ότι ανύπαρκτός έστι, ταῖς έμβριθεστέραις είναι δοκούσαις των δογματικών στάσεσι περί τοῦ τόπου προσγρώμενοι, τῆ τε τῶν Στωικῶν καὶ τἤ τῶν Περιπατητικῶν, τὸν τρόπον τοῦτον.

Οί Στωικοί (Stoic. fr. II 505 A.) φασι κενόν μεν 124
25 είναι το οίον τε υπο σντος κατέχεσθαι μη κατεχό25 ε μενον δέ, η διάστημα ἔρημον σώματος, η διάστημα ἀκαθεκτούμενον υπο σώματος, τόπον δὲ

<sup>§§ 122—123 ~</sup> adv. dogm. IV 13—19.

<sup>§ 124 ~</sup> adv. dogm. IV 3-4.

<sup>1</sup> ἀκούω Μ 5 ἔσται edd. 7 ἐν ἐκατέρω et ἐν ἀμφοτέροις del. Kayser 7/8 ἀμφοτέροις EAB: ἀμφοτέρων ML 8 fort. (οὕτε αὐτὸν τὸν τόπον οὕτε) add. post τόπον 16 τὸ (τὸ) ἐξ Bekk. dub. || ἀνύπαρκτα EAB: ἀνύπαρκτον ML 17 τε G: δὲ Gen. 21 ἐμβριθεστέραις G cf. p. 65, 11. 15. 18. 20. 27 et saepius: ἐμβριθεστάταις Bekk. 22 τἢ alt. om. L

διάστημα δπὸ ὄντος κατεγόμενον καὶ ἐξισαζόμενου τῶ κατέγοντι αὐτόν, νῦν ὂν καλοῦντες τὸ σῶμα, χώραν δὲ διάστημα κατὰ μέν τι κατεχόμενον δπό σώματος κατά δέ τι ακαθεκτούμενον, 29 ... ένίων γώραν είπόντων είναι τὸν τόπον τοῦ μενά- so λου σώματος, ώς εν μεγέθει την διαφοράν είναι 125 τοῦ τε τόπου καὶ τῆς χώρας. λέγεται οὖν, ὅτι ἐπειδὴ διάστημα δπό σώματος κατεγόμενόν φασιν είναι τον τόπον, 150 πῶς καὶ λέγουσιν αὐτὸν είναι διάστημα; πότερον τὸ μήμος του σώματος ή τὸ πλάτος ή τὸ βάθος μόνον ή τὰς τρεῖς διαστάσεις; εἰ μὲν γὰρ μίαν διάστασιν, οὐκ ἐξισάζεται δ τόπος τῷ οὖ τόπος ἐστίν, πρὸς τῷ καὶ μέρος 5 τοῦ περιεχομένου τὸ περιέχον είναι, δ΄ παντάπασιν ἀπεμ-126 φαίνει. εί δε αί τρεῖς διαστάσεις, έπει οὔτε κενὸν ὁπόκειται εν τῶ λεγομένω τόπω οὖτε ἄλλο σῶμα διάστασιν έχου, μόνου δὲ τὸ ἐν τοπω λεγόμενον εἶναι σῶμα [οὐ] συνέστηκεν έκ των διαστάσεων (έστι γαρ τούτο μήκος καί 10 πλάτος και βάθος και άντιτυπία, ή δη συμβεβηκέναι λέγεται ταῖς διαστάσεσι ταῖς προειρημέναις), αὐτὸ τὸ σῶμα έσται ξαυτοῦ τόπος, και τὸ αὐτὸ περιέγον και περιεγόμενον, ὅπερ ἄτοπον.΄ οὐκ ἄρα ἔστι τις διάστασις τόπου 127 ὑποκειμένου. διὰ δὲ τοῦτο οὐδὲ ἔστι τι ὁ τόπος. ἐρω- 15 τάται δὲ καὶ οὖτος ὁ λόγος. ἐπεὶ διπλαῖ αί διαστάσεις οὐ θεωρούνται καθ' ξκαστον των έν τόπω είναι λεγομένων. άλλ ξυ μήπος και ξυ πλάτος και ξυ βάθος, πότερου μόνου τοῦ σώματός είσιν αι διαστάσεις αδται ή μόνου τοῦ τόπου η άμφοτέρων; άλλ' εί μεν μόνου τοῦ τόπου, οὐχ έξει τὸ 20 σωμα ίδιον μηκος οὐδὲ πλάτος οὐδὲ βάθος οὐθέν, ωστε 128 οὐδὲ σῶμα ἔσται τὸ σῶμα, ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ ἀμφοτέρων, έπει το κενον ουδεμίαν υπόστασιν έγει παρά τὰς διαστάσεις, εί αί διαστάσεις αί τοῦ κενοῦ ὁπόκεινται ἐν τῷ σώματί συστατικαί οὖσαι αὐτοῦ τοῦ σώματος, τὰ τοῦ κενοῦ 25 συστατικά και τοῦ σώματος ἔσται συστατικά. περί μέν νὰο τῆς ὑπάρξεως τῆς ἀντιτυπίας οὐκ ἔστι διαβεβαιώσα-

<sup>9</sup>  $\mu$ óvov Pappenh. et Apelt coll. p. 62, 1. 574, 13:  $\mu$ évov G  $\parallel$  où del. Mau.:  $\delta$  Pappenh. 11  $\mathring{\eta}$   $\delta\mathring{\eta}$  L

σθαι, καθάπερ έμπροσθεν δπεμνήσαμεν (§ 45 sq.). μόνων δὲ τῶν διαστάσεων φαινομένων κατὰ τὸ λεγόμενον 30 σωμα, αίπερ είσι του κενου και αι αὐται τω κενώ, κενὸν ἔσται τὸ σῶμα ΄ ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ μόνου τοῦ σώματός εἰσιν αί διαστάσεις, οὐδεμία ἔσται διάστασις τόπου, διόπερ οὐδὲ δ τόπος. εί τοίνου κατ' οὐδένα τῶν προειρημένων τρόπων εδρίσκε-151 ται τόπου διάστασις, οὐδὲ ἔστιν δ τόπος. πρὸς τούτοις 129 λέγεται, ότι ότε έπεισι τῷ κενῷ τὸ σῶμα καὶ γίνεται τόπος, ήτοι δπομένει το κενον η δποχωρεί η φθείρεται. αλλ' εί μεν ύπομένει, τὸ αὐτὸ ἔσται καὶ πλῆρες καὶ κενόν εἰ δὲ 5 υπογωρεί κινούμενον μεταβατικώς η φθείρεται μεταβάλλον, σωμα έσται τὸ κενόν σώματος γὰρ ἴδιά έστι ταῦτα τὰ πάθη. ἄτοπον δὲ τὸ αὐτὸ λέγειν κενὸν καὶ πλῆρες, ἢ ότι σωμά έστι τὸ κενόν. ἄτοπον ἄρα τὸ λέγειν οἶόν τε είναι τὸ κενὸν ὑπὸ σώματος κατασγεθηναι καὶ γενέσθαι 10 τόπον. διὰ δὲ ταῦτα καὶ τὸ κενὸν ἀνυπόστατον εύρίσκε- 130 ται, είγε μη δυνατόν έστιν αὐτὸ κατασγεθηναι ὑπὸ σώματος καί γενέσθαι τόπον ελέγετο γαρ κενόν είναι ο οίόν τε δπὸ σώματος κατασγεθηναι. συμπεριτρέπεται δὲ τούτοις και ή χώρα είτε γάρ δ μέγας τόπος έστι χώρα, 15 συμπεριγράφεται τῷ τόπῳ, εἴτε ἡ κατὰ μέν τι ὁπὸ σώματος κατεγομένη, κατά δέ τι κενή διάστασις, άμφοτέροις συναναιρείται.

Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἔτι πλείω ποὸς τὴν στάσιν τῶν Στωικῶν 131 περὶ τοῦ τόπου λέγεται οἱ δὲ Περιπατητικοί (cf. Aristot. 20 Phys. 212 a 6) φασιν εἶναι τόπον τὸ πέρας τοῦ περιξεοντος, καθὸ περιέχει, ὡς ἐμοῦ τόπον εἶναι τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἀέρος τὴν περιτετυπωμένην τῷ ἐμῷ σώματι. ἀλλ' εἴπερ τοῦτό ἐστιν ὁ τόπος, τὸ αὐτὸ καὶ ἔσται καὶ οὐκ ἔσται. ὅτε γὰρ μέλλει ἔν τινι τόπῳ γίνεσθαι 25 τὸ σῶμα, καθὸ μὲν οὐδὲν δύναται γενέσθαι ἐν τῷ μὴ ὑπάρ-

<sup>§ 129</sup> adv. dogm. IV 21-23.

<sup>§ 181</sup> cf. adv. dogm. IV 30

<sup>1</sup> ante πρός lac. exst. in M | περί κενοῦ ML i. mrg. 5 κινούμενον Βεkk.: κενούμενον G 9 είναι Gen: έστι G 10 διὰ — 12 τόπον bis EAB: om. M

П

γοντι, δεῖ προϋπάρχειν τὸν τόπον, ἵνα οθτως ἐν αὐτῷ γένηται τὸ σῶμα, καὶ διὰ τοῦτο ἔσται ὁ τόπος πρίν ἐν αὐτῷ γενέσθαι τὸ ἐν τῶ τόπω σῶμα. καθὸ δὲ περιτυπουμένης τῆς τοῦ περιέγοντος επιφανείας τῷ περιεγομένω ἀποτελείται, οὐ δύναται δποστήναι δ τόπος πρό τοῦ έν αὐτῷ γενέσθαι τὸ σῷμα, καὶ 30 διὰ τοῦτο οὐκ ἔσται τότε. ἄτοπον δὲ τὸ αὐτὸ λένειν καὶ είναί τι και μή είναι ούκ άρα έστι τόπος το πέρας του περι-182 έγοντος, καθό περιέγει. πρός τούτοις, εί έστί τι δ τόπος, ήτοι γευνητός έστιν ἡ ἀγέννητος, ἀγέννητος μεν οὖν οὔκ 152 έστιν περιτυπούμενος γάρ, φασίν, τῷ ἐν αὐτῷ σώματι άποτελείται. άλλ' οὐδὲ γεννητός εί γάρ ἐστι γεννητός, ήτοι ότε εν τόπω εστί τὸ σωμα, τότε γίνεται δ τόπος εν ῷ ἤδη λέγεται είναι τὸ ἐν τόπω, ἢ ὅτε οὖκ ἐστιν ἐν αὐτῷ. ϧ 133 ούτε δὲ ὅτε ἐν αὐτῷ ἐστιν (ἔστι γὰρ ἤδη τοῦ ἐν αὐτῷ σώματος δ τόπος) οὖτε ὅτε οὖκ ἐστιν ἐν αὐτῷ, εἴγε περιτυποῦται μέν, ως φασίν, τῷ περιεχομένο τὸ περιέχον καί οθτω γίνεται τόπος, τω δε μη εν αὐτω όντι οὐδεν δύνα-

ται περιτυπωθηναι. εί δὲ μήτε ὅτε ἐν τόπφ ἐστὶ τὸ σῶμα, 10 μήτε ὅτε οὔκ ἐστιν ἐν αὐτῷ, γίνεται ὁ τόπος, παρὰ δὲ ταῦτα οὐδὲν ἔστιν ἐπινοεῖν, οὐδὲ γεννητός ἐστιν ὁ τόπος. εί δὲ μήτε γεννητός ἐστι μήτε ἀγέννητος, οὐδὲ ἔστιν.

134 κοινότερον δὲ καὶ ταῦτα δύναται λέγεσθαι. εἴ ἐστί τι δ τόπος, ἤτοι σῶμά ἐστιν ἢ ἀσώματον εκάτερον δὲ τούτων 16 ἀπορεῖται, ὡς ὑπεμνήσαμεν καὶ ὁ τόπος ἄρα ἐστιν ἄπορος. ὁ τόπος πρὸς τῷ σώματι νοεῖται, οδ ἐστι τόπος ἄπορος δὲ ἐστιν ὁ περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ σώματος λόγος καὶ ὁ περὶ τοῦ τόπου ἄρα. ὁ τόπος ἐκάστου ἀίδιος μὲν οὔκ ἐστιν, γίνεσθαι δὲ λεγόμενος ἀνυπόστατος εδρίσκεται εργενέσεως μὴ ὑπαρχούσης.

135 "Ενεστι δὲ καὶ ἄλλα πλείω λέγειν. ἀλλ' ΐνα μὴ τὸν λόγον μηκύνωμεν, ἐκεῖνο ἐπακτέον, ὅτι τοὺς σκεπτικοὺς ἐντρέπουσι μὲν οἱ λόγοι, δυσωπεῖ δὲ καὶ ἡ ἐνάργεια. διόπερ οὐθετέρω προστιθέμεθα ὅσον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ὑπὸ 25

τῶν δογματικῶν, ἀλλ' ἐπέχομεν περί τοῦ τόπου.

<sup>28</sup> τῷ om. edd. 10 τῷ τόπφ L 24 fort. οὖτοι οἰ λόγοι?

#### ιθ΄ περί χρόνου.

Τὸ δὲ αὐτὸ πάσγομεν καὶ ἐν τῆ περὶ τοῦ γρόνου 136 ζητήσει σσον μεν γαρ έπι τοῖς φαινομένοις δοκεί τι είναι δ χρονος, σσον δε έπι τοῖς περί αὐτοῦ λεγο-30 μένοις ανυπόστατος φαίνεται. χρόνον γάρ είναι φασιν οί μεν διάστημα της τοῦ δλου χινήσεως (δλον δὲ λέγω τὸν πόσμον), οι δὲ αὐτὴν τὴν πίνησιν τοῦ πόσμου, Αριστοτέλης δέ, η ως τινες Πλάτων, 38 \* ἀριθμόν τοῦ ἐν κινήσει προτέρου και δστέ-Σ53 φου, Στράτων δέ, η ως τινες Αριστοτέλης, μέτρον 187 □ κινήσεως και μονης, Έπικουρος (p. 126, 12 Us.) δέ, καθώς Δημήτριος δ Λάκων φησί, σύμπτωμα συμπτωμάτων, παρεπόμενον ήμέραις τε και νυξί 42 καί δραις καί πάθεσι καὶ ἀπαθείαις καὶ κινήσεδ σι καί μοναῖς. κατ' οὐσίαν τε οί μὲν σῶμα αὐτὸν 138 έφασαν είναι, ώς οι περί τον Αινησιδημον (μηδέν γάρ αὐτὸν διαφέρειν τοῦ ὅντος καὶ τοῦ πρώτου σώματος), οί δε ασώματον. ήτοι οὖν πᾶσαι αί στάσεις αὖταί εἰσίν άληθεῖς, ἢ πᾶσαι ψευδεῖς, ἢ τινὲς μὲν άληθεῖς, τινὲς 10 δὲ ψευδεῖς ούτε δὲ πᾶσαι άληθεῖς ὑπάργειν δύνανται (μάγονται γὰρ αί πλεῖσται) οὖτε πᾶσαι ψευδεῖς εἶναι δοθήσονται υπό των δογματικών, και άλλως εί δοθείη ψεῦ- 189 δος μέν είναι τὸ σῶμα είναι τὸν γρόνον, ψεῦδος δὲ καὶ τὸ ὅτι ἀσώματός ἐστιν, αὐτόθεν δοθήσεται ἡ τοῦ χρόνου 15 άνυπαρξία παρά γάρ ταῦτα οὐδὲν είναι δύναται έτεοον. ούτε τίνες μέν είσιν άληθεῖς, τίνες δὲ ψευδεῖς δυνατόν καταλαβείν διά τε την Ισοσθενή διαφωνίαν καί την απορίαν την κατά (τό) κριτήριόν τε και την απόδειξιν. ώστε διὰ ταῦτα οὐδὲν ἔξομεν περί χρόνου διαβεβαιώσα- 140 είτα, έπει ούκ άνευ κινήσεως ή και μονής 20 σθαι.

<sup>\$\$ 136—137 ~</sup> adv. dogm. IV 170. 176. 181 (ubi singulis placitis continuo additur ἡ ἀντίρρησις). 219. 228. \$\$ 138 ~ adv. dogm. IV 216.

<sup>81</sup> δλου et δλου Bekk.: χρόνου et χρόνου G 2 μονής Gen. et A corr.: μόνης MLEB 11 fort. γὰς ⟨ἀλλήλαις⟩? 14 τὸ om. L 18 τὸ addidi || τὴν tert. om. EAB

δ χρόνος ὑφεστάναι δοκεῖ, τῆς κινήσεως ἀναιρουμένης, δμοίως δὲ καὶ τῆς μονῆς, ἀναιρεῖται ὁ χρόνος. οὐδὲν δέ ἦττον καὶ τάδε φασί τινες κατὰ τοῦ χρόνου. εἴ ἐστί ⟨τι⟩ 141 χρόνος, ἤτοι πεπέρασται ἢ ἄπειρός ἐστιν. ἀλλ' εἰ μὲν πεπέρασται, ἀπό τινος χρόνου ἤρξατο καὶ εἴς τινα χρόνον 25 λήξει διὰ δὲ τοῦτο ἦν ποτε χρόνος, ὅτε οὐκ ἦν χρόνος

(πρὸ τοῦ ἄρξασθαι αὐτόν), καὶ ἔσται ποτὲ χρόνος ὅτε οὐκ ἔσται χρόνος (μετὰ τὸ λῆξαι αὐτόν). ὅπερ ἄτοπον. οὐ 142 τοίνυν πεπέρασται ὁ χρόνος. εἰ δὲ ἄπειρός ἐστιν, ἐπεὶ τὸ μέν τι αὐτοῦ λέγεται παρφχηπός, τὸ δὲ ἐνεστώς, τὸ δὲ \$0

τὸ μέν τι αὐτοῦ λέγεται παρωχηκός, τὸ θὲ ενεστώς, τὸ θὲ 30 μέλλον, ὁ μέλλων καὶ ὁ παρωχηκὸς ἤτοι εἰσὶν ἢ οὐκ εἰσιν. ἀλλὶ εἰ οὐκ εἰσιν, μόνου τοῦ ἐνεστῶτος ὑπολειπομένου, ὅς ἐστιν ἀκαριαῖος, πεπερασμένος ἔσται ὁ χρόνος καὶ ἀκολουθήσουσιν αὶ ἀρχῆθεν ἀπορίαι εἰ δὲ ὁ παρωχηκὸς ἔστι 54 καὶ ὁ μέλλων ἔστιν, ἐνεστὼς ἔσται ἐκάτερος αὐτῶν. ἄτοπον δὲ τὸ λέγειν ἐνεστῶτα τὸν παρωχηκότα καὶ τὸν μέλλοντα χρόνον οὐκοῦν οὐδὲ ἄπειρός ἐστιν ὁ χρόνος. εἰ δὲ μήτε ἄπειρος μήτε πεπερασμένος, οὐδὲ ἔστιν ὅλως 5

143 χρόνος. πρὸς τούτοις, εἰ ἔστιν ὁ χρόνος, ἤτοι μεριστός ἐστιν ἢ ἀμέριστος ἀμέριστος μὲν οὖν οὔκ ἐστιν ὁ διαιρεῖται γὰρ εἴς τε τὸν ἐνεστῶτα καὶ εἰς τὸν παρωχηκότα καὶ εἰς τὸν μέλλοντα, ὡς αὐτοί φασιν. ἀλλ' οὐδὲ μεριστός. Εκαστον γὰρ τῶν μεριστῶν καταμετρεῖται ὑπό τινος ἑαυτοῦ 10 μέρους, καθ' Εκαστον μέρος τοῦ μετρουμένου γινομένου τοῦ μετροῦντος, ὡς ὅταν δακτύλω πῆχυν μετρῶμεν. ὁ δὲ χρόνος οὐ δύναται καταμετρεῖσθαι ὑπό τινος ἑαυτοῦ μέρους. εἰ γὰρ ὁ ἐνεστὼς λόγου χάριν καταμετρεῖ τὸν παρωχημένον, ἔσται κατὰ τὸν παρωχηκότα καὶ διὰ τοῦτο 15 παρωχηκώς, καὶ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος ὁμοίως μέλλων. καὶ ὁ μέλλων εἰ καταμετροίη τοὺς ἄλλους, ἐνεστὼς ἔσται καὶ καὶ ἐνεστώς, καὶ ὁ παρωχηκώς παραπλησίως μέλλων ἔσται καὶ ἐνεστώς. ὅπερ ἀπεμφαίνει. οὐκοῦν οὐδὲ μεριστός

<sup>§§ 141—142 ~</sup> adv. dogm. IV 189—192.

<sup>§ 143 ~</sup> adv. dogm. IV 198-195.

<sup>23</sup> τι addidi coll. p. 155, 9. 2 (δέ) ἔσται ΕΑΒ

20 έστιν. εἰ δὲ μήτε ἀμέριστος μήτε μεριστός, οὐδὲ ἔστιν. ος τε χρόνος λέγεται τριμερής είναι, καὶ τὸ μὲν παρφχη- 144 κώς, τὸ δὲ ἐνεστώς, τὸ δὲ μέλλων. ὧν δ μὲν παρφχηκώς καί δ μέλλων ούκ είσιν εί γαο είσι νῦν ο τε παρωγηκώς καὶ δ μέλλων χρόνος, ἔσται ἐνεστώς ἐκάτερος αὐτῶν. 25 άλλ' οὐδὲ δ ἐνεστώς· εἰ γὰρ ἔστιν δ ἐνεστώς χρόνος, ἤτοι ἀμέριστός ἐστιν ἢ μεριστός. ἀμέριστος μὲν οὖν οὔκ έστιν έν γὰο τῷ ἐνεστῶτι χοόνῷ λέγεται τὰ μεταβάλ-λοντα μεταβάλλειν, οὐδὲν δὲ ἐν ἀμερεῖ χοόνῷ μεταβάλλει, οίον δ σίδηρος είς μαλακότητα ή τῶν ἄλλων Εκαστον. ώστε 30 οὖκ ἐστιν ἀμέριστος ὁ ἐνεστὼς χρόνος. ἀλλ' οὐδὲ μερι- 146 στός είς ενεστώτας μεν γαρ ούκ αν μερισθείη, επεί δια την όξεῖαν δύσιν τῶν ἐν πόσμω ἀνεπινοήτως ὁ ἐνεστως είς παρφιηκότα μεταβάλλειν λέγεται άλλ' οὐδ' είς παρφ-155 γημότα καὶ μέλλοντα ἔσται γὰς οὕτως ἀνύπαςκτος, τὸ μέν τι μηκέτι ὂν ἔγων μέρος ξαυτοῦ, τὸ δὲ μηδέπω ὄν. όθεν οὐδὲ τέλος τοῦ παρωγημένου καὶ ἀργὴ τοῦ μέλλον- 146 τος είναι δύναται δ ένεστώς, έπει και έσται και ούκ έσται. 5 ἔσται μὲν [οὖν] ώς ἐνεστώς, οὐκ ἔσται δὲ ἐπεὶ μὴ ἔστιν αὐτοῦ τὰ μέρη. οὐκοῦν οὐδὲ μεριστός ἐστιν. εἰ δὲ μήτε αμέριστός έστιν δ ένεστως μήτε μεριστός, οὐδὲ έστιν. μή οντος δὲ τοῦ ἐνεστῶτος μηδὲ τοῦ παρωχημένου μηδὲ τοῦ μέλλοντος, οὐδέ ἐστί τι γρόνος τὸ γὰρ ἐξ ἀνυπάρκτων 10 συνεστώς ανύπαρκτόν έστιν.

Αέγεται κατὰ τοῦ χρόνου κἀκεῖνος ὁ λόγος. εἰ ἔστι 147 χρόνος, ἤτοι γενητός ἔστι καὶ φθαρτὸς ἢ ἀγένητος καὶ ἄφθαρτος. ἀγένητος μὲν οὖν καὶ ἄφθαρτος οὔκ ἐστιν, εἴγε αὐτοῦ τὸ μὲν παρωχηκέναι λέγεται καὶ μηκέτι εἶναι, 15 τὸ δὲ μέλλειν καὶ μηδέπω εἶναι. ἀλλ' οὐδὲ γενητὸς καὶ 148 φθαρτός. τὰ γὰρ γινόμενα ἕκ τινος ὄντος γίγνεσθαι δεῖ

<sup>§§</sup>  $144-145 \sim adv. dogm. IV 197-199.$ 

<sup>§ 146 ~</sup> adv. dogm. IV 200-202.

<sup>§§ 147-148 ~</sup> adv. dogm. IV 203-205.

<sup>31</sup> ἐνεστῶτα Μ 32 ἀνεπινοήτως Kayser: ἀπερινοήτως G 1 fort.  $\langle n\alpha \rangle \rangle$  οῦτως 5 οῦν del. Bekk. coll. p. 146, 27; fort. γὰρ 9 ἔσται Μ  $\parallel$  τι om. L  $\parallel$  ἀνυπάριτων Kayser: ἀνυπάριτου G

καὶ τὰ φθειρόμενα εἴς τι ὂν φθείρεσθαι κατὰ τὰς τῶν δογματικῶν αὐτῶν ὑποθέσεις. εἰ οὖν εἰς τὸν παρωχημένον φθείρεται, εἰς οὐκ ὂν φθείρεται, καὶ εἰ ἐκ τοῦ μέλλοντος γίνεται, ἐξ οὐκ ὄντος γίνεται οὐθέτερος γὰρ αὐ- 20 τῶν ἔστιν. ἄτοπον δὲ τὸ λέγειν τι ἐξ οὐκ ὄντος γίνεσθαι ἢ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι. οὐκ ἄρα γενητὸς καὶ φθαρτός ἐστιν ὁ χρόνος. εἰ δὲ μήτε ἀγένητος καὶ ἄφθαρτός ἐστι μήτε γενητὸς καὶ φθαρτός, οὐδὲ ὅλως ἔστιν.

149 Ποὸς τούτοις, ἐπεὶ πᾶν τὸ γινόμενον ἐν χρόνω γίγνε- 25 σθαι δοκεῖ, εἰ γίνεται ὁ χρόνος, ἐν χρόνω γίνεται. ἤτοι οὖν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ γίνεται ἢ ἔτερος ἐν ἑτέρω. ἀλλ' εἰ μὲν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ, τὸ αὐτὸ καὶ ἔσται καὶ οὐκ ἔσται. ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐν ῷ τι γίγνεται τοῦ ἐν αὐτῷ γιγνομένου ὀφείλει προϋπάρχειν, ὁ γιγνόμενος ἐν ἑαυτῷ χρόνος, εἰ so μὲν γίνεται, οὐδέπω ἔστιν, εἰ δὲ ἐν ἑαυτῷ γίνεται, ἤδη

150 ἔστιν. ὅστε οὐδὲ γίνεται ἐν ἐαυτῷ. ἀλλ' οὐδ' ἐν ἑτέρῷ ἔτερος. εἰ γὰρ δ ἐνεστὼς ἐν τῷ μέλλοντι γίγνεται, μέλλων 156 ἔσται δ ἐνεστώς, καὶ εἰ ἐν τῷ παρωχηκότι, παρωχηκώς. τὰ δὲ αὐτὰ λεκτέον καὶ περὶ τῶν ἄλλων χρόνων. Ϭστε οὐδὲ ἔτερος χρόνος ἐν ἐτέρῳ γίνεται χρόνῳ. εἰ δὲ μήτε αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ γίνεται μήτε ἔτερος ἐν ἑτέρῳ, οὐδὲ γενη- δ τός ἐστιν δ χρόνος. ἐδείκνυτο δέ, ὅτι οὐδὲ ἀγένητός ἐστιν. μήτε οὖν γενητὸς ὢν μήτε ἀγένητος οὐδ' ὅλως ἔστιν ἔκαστον γὰρ τῶν ὅντων ἤτοι γενητὸν ἢ ἀγένητον εἰναι προσήκει.

#### κ΄ περί άριθμοῦ.

151 Επεί δε δ χρόνος δοκεῖ μη ἄνευ ἀριθμοῦ θεωρεῖσθαι, 10 οὐκ ᾶν εἴη ἄτοπον καὶ περί ἀριθμοῦ βραχέα διεξελθεῖν. ὅσον μεν γὰρ ἐπὶ τῆ συνηθεία καὶ ἀδοξάστως ἀριθμεῖν τι φαμεν καὶ ἀριθμὸν εἶναί τι ἀκούομεν ἡ δε τῶν δογματικῶν περιεργία καὶ τὸν κατὰ τούτου κεκίνηκε λόγον.

<sup>§§ 149-150 ~</sup> adv. dogm. IV 206-211.

<sup>29</sup> αὐτῷ Bekk.: ῷ G 82 οὐδὶ Stephanus: οὕτε G 7 μήτε alt. Gen.: μηδὲ G 30.31 εἰ... εἰ...] ἢ... ἢ Hz.

15 αὐτίκα γοῦν οί ἀπὸ τοῦ Πυθαγόρου καὶ στοιχεῖα τοῦ 152 κόσμου τοὺς ἀριθμοὺς εἶναι λέγουσιν. φασί γοῦν, ὅτι τὰ φαινόμενα έκ τινος συνέστηκεν, άπλα δὲ είναι δεί τὰ στοιγεῖα άδηλα άρα ἐστὶ τὰ στοιγεῖα. τῶν δὲ ἀδήλων τὰ μέν έστι σώματα, ως οι άτμοι και οι όγκοι, τὰ δὲ ἀσώ-20 ματα, ως σγήματα καὶ ίδέαι καὶ ἀριθμοί. ὧν τὰ μέν σώματά έστι σύνθετα, συνεστώτα έκ τε μήκους και πλάτους και βάθους και άντιτυπίας ή καὶ βάρους (cf. Epic. 276 Us.). οὐ μόνον ἄρα ἄδηλα, άλλα και ασώματα έστι τα στοιγεία. άλλα και των ασω- 153 24 ε μάτων ξκαστον επιθεωρούμενον έγει τὸν ἀριθμόν. ή 25 γὰρ Εν ἐστιν ἢ δύο ἢ πλείω. δι' ὧν συνάγεται, ὅτι τὰ στοιγεῖα τῶν ὄντων εἰσὶν οι ἄδηλοι καὶ ἀσώματοι καὶ πᾶσιν έπιθεωρούμενοι άριθμοί. και ούχ άπλῶς, άλλ' ή τε μονάς και ή κατά επισύνθεσιν της μονάδος γινομένη ἀόριστος δυάς, ης κατὰ μετουσίαν αι κατὰ μέρος γίγνον-30 ται δυάδες δυάδες. ἐκ τούτων γὰρ καὶ τοὺς ἄλλους γίνε- 154 σθαι άριθμούς, τους επιθεωρουμένους τοῖς άριθμητοῖς, και τον κόσμον κατασκευάζεσθαι λέγουσιν, το μεν γάρ 157 σημείον τον της μονάδος ἐπέχειν λόγον, την δὲ γραμμήν τὸν τῆς δυάδος (δύο γὰρ σημείων μεταξύ θεωρεῖσθαι ταύτην), την δε επιφάνειαν τὸν τῆς τριάδος (δύσιν γὰρ είναι φασι της γραμμης είς πλάτος ἐπ' άλλο σημείον ἐκ πλαγίου 5 πείμενον), τὸ δὲ σῶμα τὸν τῆς τετράδος· ἐπανάστασιν γαρ γίγνεσθαι της επιφανείας επί τι σημείον δπερκείμενον. καὶ οθτω τά τε σώματα καὶ δλον τὸν κόσμον ἀνειδωλο- 155 ποιούσιν, δντινα καί διοικεῖσθαί φασι κατά άρμονικούς λόγους, τόν τε διὰ τεσσάρων, ος έστιν ἐπίτριτος, ὡς ἔχει 10 πρός τὰ εξ τὰ όπτω, και τὸν διὰ πέντε, ὅς ἐστιν ἡμιόλιος, ώς έχει πρός τὰ εξ τὰ έννέα, και τὸν διὰ πασῶν, δς έστι διπλάσιος, ως έγει πρός τὰ εξ τὰ δώδεκα. ταῦτά τε οὖν 156

<sup>§ 153</sup> cf. adv. dogm. 1 104.

<sup>§ 154 ~</sup> adv. dogm. I 99-100 adv. math. IV 4-5.

<sup>§ 155 ~</sup> adv. dogm. I 95—97 IV 283.

<sup>15</sup> τοῦ Πυθ. Bekk.: τῶν Πυθ. G 19 αἰ ἄτομοι Pappenheim coll. p. 527, 7 23 ἄρα ML: γὰρ EAB 29 ἀόριστος Fabr.: ἄριστος G: om. Stephanus 80 δυάδες alt. om. M 5 τριάδος EAB

δνειροπολούσιν, καὶ ὅτι ἔτερόν τι ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς παρὰ τὰ ἀριθμητὰ κατασκευάζουσι, λέγοντες ὅτι εἰ τὸ ζῷον κατὰ τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐστίν, εἰ τύχοι, ἕν, τὸ φυτόν, ἐπεὶ μή ἐστι 16 ζῷον, οὐκ ἔσται ἕν ᾿ ἔστι δὲ καὶ ⟨τὸ⟩ φυτὸν ἕν ᾽ οὐκ ἄρα τὸ ζῷον, ⟨ὡς ζῷον⟩, ἕν ἐστιν, ἀλλὰ κατά τι ἕτερον ἐπιθεωρούμενον ἔξωθεν αὐτῷ, οὖ μετέχει ἕκαστον καὶ γίνεται δι᾽ αὐτὸ ἕν. καὶ εἰ τὰ ἀριθμητά ἐστιν ὁ ἀριθμός, ἐπειδὴ ἄνθωποι εἰσιν οι ἀριθμητοὶ καὶ βόες, εἰ τύχοι, καὶ ἵπποι, 20 ἄνθρωποι καὶ βόες καὶ ἵπποι ἔσται ὁ ἀριθμός, καὶ λευκὸς ἀριθμὸς καὶ μέλας καὶ γενειήτης, εὶ τύχοιεν τοιοῦτοι 157 ὄντες οι μετρούμενοι. ταῦτα δέ ἐστιν ἄτοπα οὐκ ἄρα τὰ ἀριθμητά ἐστιν ὁ ἀριθμός, ἀλλ᾽ ἰδίαν ὑπόστασιν ἔχει παρὰ ταῦτα, καθ᾽ ἢν καὶ ἐπιθεωρεῖται τοῖς ἀριθμητοῖς καὶ 25 ἔστι στοιχεῖον.

Οῦτως οὖν ἐκείνων συναγαγόντων, ὅτι ἀριθμὸς οὖκ έστι τὰ ἀριθμητά, παρεισήλθεν ή κατά τοῦ ἀριθμοῦ ἀπορία. λέγεται γάρ, ὅτι εἰ ἔστιν ἀριθμός, ἤτοι αὐτὰ τὰ ἀριθμητά ἐστιν δ ἀριθμὸς ἢ ἕτερόν τι παρὰ ταῦτα ἔξω- 80 θεν ούτε δε αυτά τὰ ἀριθμητά έστιν δ ἀριθμός, ώς απέδειξαν οι Πυθαγορικοί, ούτε Ετερόν τι παρά ταῦτα, 158 ως υπομνήσομεν ουδέν άρα έστιν ο αριθμός. Ότι δέ 158 οὐδὲν ἔξωθέν ἐστι παρὰ τὰ ἀριθμητὰ δ ἀριθμός, παραστήσομεν επί τῆς μονάδος τὸν λόγον στήσαντες εὐσήμου διδασκαλίας Ένεκεν. εί γὰο ἔστι τι καθ' έαυτὴν ή μονάς. ής μετέχον εκαστον των μετεχόντων αὐτης γίνεται εν, ήτοι τ μία έσται αθτη ή μονάς ή τοσαθται όσα τὰ μετέγοντα αὐτῆς ἐστιν. ἀλλ' εἰ μὲν μία ἐστίν, πότερον ὅλης αὐτῆς μετέχει εκαστον των μετέχειν αὐτῆς λεγομένων ή μέρους αὐτῆς; εἰ μὲν γὰρ πᾶσαν ἔγει τὴν μονάδα, εἰ τύχοι, δ είς ἄνθρωπος, οὐκέτι ἔσται μονὰς ής μεθέξει δ είς ἵππος 10

<sup>§ 156 ~</sup> adv. dogm, IV 285—287. adv. math. IV 11—13. §§ 158—162 ~ adv. dogm. IV 293—298.

<sup>16</sup> τὸ add. Rüstow 17 lac., quam stat. Gen. explevi: κατὰ τὸν ἑαυτοῦ λόγον Gen.: καθὸ ζῷόν ἐστιν Bekk. 20 οἰ del. Kayser 21 ὁ EAB: om. ML 22 ἀριθμὸς om. M (fors. recte) || τύχοιεν Gen.: τύχοισαν G 23 ὄντες scr. Sexti variandi studium respiciens coll. p. 102, 3. 160, 12: τυγχάνοντες G 29 εἰ om. EAB 6 αὐτὴ Gen.: αὕτη G

η δ είς κύων η των άλλων ξκαστον δ λέγομεν είναι εν, ώσπερ και πολλών ύποτεθέντων γυμνών ανθρώπων, ένδς 159 δὲ ὄντος ίματίου καὶ τοῦτο ένὸς ἀμφιασαμένου, γυμνοί μενούσιν οί λοιποί και γωρίς ίματίου. εί δε μέρους αὐτῆς 16 μετέχει εκαστον, πρώτον μέν έξει μέρος τι ή μονάς, καί άπειρά γε έξει μέρη, είς α διαιρείται όπερ άτοπον. είτα ώς το μέρος της δεκάδος, οίον η δυάς, ούκ έστι δεκάς, οθτως οὐδὲ τὸ μέρος τῆς μονάδος ἔσται μονάς, διὰ δὲ τούτο οὐδὲ μεθέξει τι τῆς μονάδος. ώστε οὖκ ἐστι μία ἡ 20 μονάς ής μετέχειν λέγεται τὰ κατὰ μέρος. εί δὲ Ισάριθμοι 160 τοῖς ἀριθμητοῖς, ἐφ' ὧν λέγεται τὸ ἕν, αι μονάδες εἰσίν, ών κατά μετοχήν εκαστον των κατά μέρος λέγεται εν. άπειροι έσονται αί μετεγόμεναι μονάδες, και αδται ήτοι μετέγουσιν επαναβεβηκυίας μονάδος ή μονάδων ισαρίθμων 25 αὐταῖς (καὶ διὰ τοῦτό εἰσι μονάδες) ή οὐ μετέγουσιν ἀλλ' οὐ γωρίς τινος μετογής μονάδες είσίν. εί μέν γάρ γωρίς 161 μετογής μονάδες είναι δύνανται αύται, δυνήσεται και των αίσθητων εκαστον χωρίς μονάδος μετοχής εν είναι, καί αὐτόθεν περιτρέπεται ή καθ' έαυτην θεωρείσθαι λεγομένη 30 μονάς. εί δὲ ἀπὸ μετοχής κάκεῖναι μονάδες εἰσίν, ήτοι μιᾶς μετέχουσι πᾶσαι ἢ μία επάστη ίδίας. καὶ εί μεν πασαι μιας, ήτοι κατά μέρος εκάστη η όλης λεγθήσεται 159 μετέχειν, καὶ μένουσιν αί ἀρχῆθεν ἀτοπίαι εἰ δὲ έκάστη 162 ίδίας, και εκείνων των μονάδων εκάστη μονάδα επιθεωρείσθαι δεί, και ταίς επιθεωρουμέναις εκείναις άλλας, και μέχρις απείρου, εί οδυ ΐνα καταλάβωμεν, ότι είσί τινες 5 καθ' ξαυτάς μονάδες, ὧν κατά μετογήν ξκαστον τῶν ὄντων έστιν εν, δει κατειληφέναι άπειράκις άπείρους νοητάς μονάδας, αδύνατον δε καταλαβείν απειράκις απείρους μονάδας νοητάς, αδύνατον άρα έστιν αποφήνασθαι, ότι είσί τινες νοηταί μονάδες καί ξκαστον τῶν ὄντων ἐστίν ξυ 10 κατὰ μετογήν ίδίας μονάδος γινόμενον εν. άτοπον άρα 163 τὸ λέγειν, ὅτι τοσαῦταί είσιν αι μονάδες ὅσα τὰ μετέγοντα

<sup>14</sup> μενούσιν scr.: μένουσιν G 15 μέρος τι ML: τι μέρος EAB 18 μονάδος Stephanus: δεκάδος G 25 ἀλλ' οὐ Mau: ἀλλὰ G 26 servato 25 ἀλλὰ post 26 εἰσιν quaedam excidisse putat Mu.

αὐτῶν. εἰ δὲ μήτε μία ἐστὶν ἡ καθ' ἑαυτὴν λεγομένη μονὰς μήτε τοσαῦται ὅσα τὰ μετέχοντα αὐτῆς ἐστιν, οὐδὲ ἔστιν ὅλως μονὰς καθ' ἑαυτήν. ὁμοίως δὲ οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν ἔκαστος καθ' ἑαυτὸν ἔσται χρῆσθαι γὰρ ἔνεστιν 15 ἐπὶ πάντων τῶν ἀριθμῶν τῷ λόγω παραδειγματικῶς νῦν ἐπὶ τῆς μονάδος ἡρωτημένω. ἀλλ' εἰ μήτε καθ' ἑαυτόν ἐστιν ὁ ἀριθμός, ὡς ὑπεμνήσαμεν, μήτε αὐτὰ τὰ ἀριθμητὰ ὁ ἀριθμός ἐστιν, ὡς οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου παρέστησαν, παρὰ δὲ ταῦτα οὐδὲν ἔστι, λεκτέον μηδὲ εἶναι 20 ἀριθμόν.

164 Πῶς δὲ καὶ γίνεσθαί φασιν ἐκ τῆς μονάδος τὴν δυάδα οἱ ἔξωθέν τι δοκοῦντες εἶναι τὸν ἀριθμὸν παρὰ τὰ ἀριθμτά; ὅτε γὰρ συντίθεμεν μονάδα ἐτέρα μονάδι, ἤτοι προστίθεται τι ταῖς μονάσιν ἔξωθεν, ἢ ἀφαιρεῖται τι 25 ἀπ' αὐτῶν, ἢ οὕτε προστίθεται τι οὕτε ἀφαιρεῖται. ἀλλ' εἰ μὲν οὕτε προστίθεται ⟨τι⟩ οὕτε ἀφαιρεῖται, οὐκ ἔσται δυάς. οὕτε γὰρ χωρὶς ἀλλήλων οὖσαι αὶ μονάδες εἶχον τὴν δυάδα ἐπιθεωρουμένην αὐταῖς κατὰ τὸν ἴδιον αὐτῶν

165 λόγον, οὔτε νῦν τι αὐταῖς ἔξωθεν προσγέγονεν, ὥσπερ οὐδὲ 30 ἀφήρηται κατὰ τὴν ὑπόθεσιν. ὥστε οὐκ ἔσται δυὰς ἡ σύνθεσις τῆς μονάδος πρὸς τὴν μονάδα, μήτε ἀφαιρέσεως μήτε προσθέσεως ἔξωθέν τινος γινομένης. εἰ δὲ ἀφαίρεσις γίνεται, οὐ μόνον οὐκ ἔσται δυάς, ἀλλὰ καὶ μειωθή-160 σονται αἱ μονάδες. εἰ δὲ προστίθεται αὐταῖς ἔξωθεν ἡ δυάς. ἵνα ἐκ τῶν μονάδων γένηται δυάς, τὰ δύο δοκοῦντα εἰναι τέσσαρα ἔσται ὑπόκειται γὰρ μονὰς καὶ ἑτέρα μονάς, αἰς προστιθεμένης ἔξωθεν δυάδος ὁ τέσσαρα ἀρι- 5

166 θμός ἀποτελοῖτο ἄν. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν τῶν κατὰ σύνθεσιν ἀποτελεῖσθαι λεγομένων. εἰ οὖν μήτε κατὰ ἀφαίρεσιν μήτε κατὰ πρόσθεσιν μήτε ἄνευ ἀφαιρέσεως καὶ προσθέσεως γίγνονται οἱ σύνθετοι λεγόμενοι εἶναι ἀριθμοὶ ἐκ τῶν ἐπαναβεβηκότων, ἀσύστατός 10 ἐστιν ἡ γένεσις τοῦ κατ' ἰδίαν καὶ παρὰ τὰ ἀριθμητὰ

<sup>§§ 164—165~</sup>adv. math. IV 21—22 (e Platonis Phaedone 96 E sqq. sumpta)

<sup>27</sup> τι add. Bekk. 29 δυάδα Kayser: μονάδα G 30 ῶσπερ Bekk.: ῶστε G 10 ἐκτῷν LEAB: αὐτῷν Μ 11 παρὰ Bekk.: περὶ G

εἶναι λεγομένου ἀριθμοῦ. ὅτι δὲ οὐδὲ ἀγένητοι τυγχάνουσιν ὅντες οἱ κατὰ σύνθεσιν ἀριθμοἱ, δηλοῦσιν αὐτοὶ συντίθεσθαί τε αὐτοὺς καὶ γίγνεσθαι φάσκοντες ἐκ τῶν ἐπα15 ναβεβηκότων, οἶον τῆς τε μονάδος καὶ δυάδος τῆς ἀορίστου. οὐκοῦν οὐχ ὑφέστηκε κατ' ἰδίαν ὁ ἀριθμός. εἰ 167
δὲ μήτε κατ' ἰδίαν ὁ ἀριθμὸς θεωρεῖται μήτε ἐν τοῖς
ἀριθμητοῖς ἔχει τὴν ὑπόστασιν, οὐδὲ ἔστι τι ὁ ἀριθμὸς
ὅσον ἐπὶ ταῖς περιεργίαις ταῖς ὑπὸ τῶν δογματικῶν εἰσε20 νηνεγμέναις. τοσαῦτα μὲν καὶ περὶ τοῦ φυσικοῦ καλουμένου
τῆς φιλοσοφίας μέρους ἀρκούντως ὡς ἐν ὑποτυπώσει λελέχθω.

κα΄ περί τοῦ ήθικοῦ μέρους τῆς φιλοσοφίας.

Λείπεται δε τὸ ἡθικόν, ὅπερ δοκεῖ περὶ τὴν διάκρισιν τῶν 168 τε καλῶν καὶ κακῶν καὶ ἀδιαφόρων καταγίγνεσθαι. ἵνα 25 οὖν κεφαλαιωδῶς καὶ περὶ τούτου διαλάβωμεν, περὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν τε ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ ἀδιαφόρων ζητή-σωμεν, τὴν ἔννοιαν ἐκάστου προεκθέμενοι.

κβ΄ περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ ἀδιαφόρων.

Φασίν οὖν οί Στωικοὶ (Stoic. fr. III 75 A) ἀγαθὸν 169 εἶναι ἀφέλειαν ἢ οὐχ ἔτερον ἀφελείας, ἀφέλειαν 30 μὲν λέγοντες τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν σπουδαίαν πρᾶ-80 εἰν, οὐχ ἔτερον δὲ ἀφελείας τὸν σπουδαίον ἄνθρωπον καὶ τὸν φίλον. ἡ μὲν γὰρ ἀρετή πως ἔχον ἡγεμονικὸν καθεστηκυῖα καὶ ἡ σπουδαία πρᾶξις ἐνέργειά τις οὖσα κατ' ἀρετὴν ἄντικρύς ἐστιν ἀφέλεια, ὁ δὲ τοισπουδαῖος ἄνθρωπος καὶ ὁ φίλος οὐχ ἔτερος ἀφελείας. μέρος μὲν γὰρ τοῦ σπουδαίου ἐστὶν ἀφέ-170 λεια, τὸ ἡγεμονικὸν αὐτοῦ ὑπάρχουσα· τὰ δὲ ὅλα οὕτε τὰ αὐτὰ τοῖς μέρεσιν εἶναι λέγουσιν (οὐ γάρ 5 ἐστιν ὁ ἄνθρωπος χείρ), οὕτε ἕτερα παρὰ τὰ 5 μέρη (οὐκ ἄνευ γὰρ τῶν μερῶν ὑφέστηκεν). διόπερ οὐχ ἕτερα τῶν μερῶν τὰ ὅλα λέγουσιν. ὅθεν

<sup>§§</sup>  $167-168 \sim adv. dogm. V 1. 2. 19-20.$ 

<sup>§§</sup>  $169-171 \sim adv. dogm. V 22-27.$ 

<sup>20</sup> inde a τοσαῦτα denuo incipit T (cf. ad p. 145, 1) 21 ἀρκούντως T (sufficienter): ἀρκοῦντα G 25 (καί) περί T (et de) 26/27 ζητήσωμεν LEABT (queramus): ζητήσωμεν Μ

τὸν σπουδαῖον ὅλον ὄντα ὡς πρὸς τὸ ἡγεμονικὸν έαυτοῦ, ὅπερ ἔφασαν ἀφέλειαν, οὐχ ἕτερον ἀφελείας είναι λέγουσιν. έντεῦθεν καὶ τριχῶς τὸ ἀγαθόν φασι 171 λέγεσθαι. καθ' ενα μεν γάρ τρόπον φασίν είναι 10 άναθον το δφ' οδ έστιν ώφελεῖσθαι, δ δη άργικώτατόν έστι και άρετή, καθ' έτερον δέ (τό) καθ' δ συμβαίνει ώφελεῖσθαι, ως ή άρετη καὶ αί κατ' άρετην πράξεις, κατὰ τρίτον δὲ τρόπον τὸ οἶόν τε ἀφελεῖν, τούτο δε και άρετην είναι και (την) κατά άρετην 14 ... πράξιν και τὸν σπουδαῖον και τὸν φίλον, θεούς τε 15 και σπουδαίους δαίμονας, ώς τὸ μὲν δεύτερον σημαινόμενον τοῦ ἀγαθοῦ ἐμπεριληπτικὸν εἶναι τοῦ πρώτου σημαινομένου, τὸ δὲ τρίτον τοῦ δευτέρου 172 και τοῦ πρώτου. τινὲς δέ φασιν (Stoic. fr. III 73 Arn.) άγαθον είναι το δι' ξαυτό αίρετον, άλλοι δέ 19a τὸ συλλαμβάνον πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ τὸ συμπλη-195 ρωτικόν εὐδαιμονία δέ έστιν, ώς οί Στωικοί φασιν, 20 εύοοια βίου.

Τοιαύτα μέν τινα εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ λέγε173 ται. εἴτε δὲ τὸ ἀφελοῦν εἴτε τὸ δι' ἑαυτὸ αἰρετὸν εἴτε τὸ συνεργοῦν πρὸς εὐδαιμονίαν ἀγαθόν τις εἶναι λέγοι, οὐχὶ τί ἐστι τὸ ἀγαθὸν παρίστησιν, ἀλλά τι τῶν συμβεβηκότων 25 αὐτῷ λέγει. ὅπερ ἐστὶ μάταιον. ἤτοι γὰρ μόνῳ τῷ ἀγαθῷ συμβέβηκε τὰ προειρημένα ἢ καὶ ἑτέροις. ἀλλ' εἰ μὲν καὶ ἐτέροις, οὔκ ἐστι χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀγαθοῦ κοινοποιούμενα εἰ δὲ μόνῳ τῷ ἀγαθῷ, οὐκ ἐνδέχεται ἡμᾶς
174 ἀπὸ τούτων νοεῖν τὸ ἀγαθόν ὡς γὰρ ὁ ἀνεννόητος ἵππου 30 οὕτε τὸ χρεμετίζειν τί ἐστιν οἶδεν, οὕτε διὰ τούτου δύναται εἰς ἔννοιαν ἐλθεῖν ἵππου, εἰ μὴ πρότερον ἵππω χρεμετίζοντι ἐντύχοι, οῦτω ⟨καὶ⟩ ὁ διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸ ἀγαθὸν

<sup>§ 172 ~</sup> adv. dogm. V 30.

<sup>§§ 173—174 ~</sup> adv. dogm. V 35—39.

<sup>12</sup> add. Hz. 14 \* την add. Kayser 15 πρᾶξιν ΕΑΒ: πρᾶξις ML 19 \* συλλαμβάνον G: collectivum T: συλλαμβανόμενον Bekk. dub. coll. p. 551, 25: συμβαλλόμενον Kayser coll. p. 97, 13. 163, 1: fort. συνεργοῦν coll. v. 24 22 τινες — λέγουσι T (quidam — dicunt) 24 quod cooperatur T 28/29 habentia communitatem cum aliis T 88 οῦνω καὶ T (ita et): οῦνως G

262 ζητών τι έστιν άγαθόν, οὐ δύναται γινώσκειν τὸ ίδίως αὐτῷ καὶ μόνω ὑπάργον, ἵνα δι' αὐτοῦ τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ νοῆσαι δυνηθή. πρότερον γὰρ δεῖ μαθεῖν τὴν αὐτοῦ τοῦ άγαθοῦ φύσιν, είθ' οῦτω συνεῖναι ὅτι ἀφελεῖ καὶ ὅτι 5 δι' αύτὸ αίρετόν έστι καὶ ὅτι εὐδαιμονίας ποιητικόν. ὅτι δὲ 175 τὰ προειρημένα συμβεβηκότα οὖκ ἐστιν Ικανὰ μηνῦσαι τὴν έπίνοιαν και την φύσιν τοῦ ἀγαθοῦ, δηλοῦσιν ἔργφ οί δογματικοί. ως μεν γάρ ωφελεί το άγαθον και ότι αίρετον έστι, παρό και άγαθον είρηται το οίονει άγαστόν (Plat. 10 Cratyl. 412 C), καὶ ὅτι εὐδαιμονίας ἐστὶ ποιητικόν, πάντες ίσως συγγωρούσιν έρωτώμενοι δέ, τί έστιν ῷ ταῦτα συμβέβηκεν, είς άσπειστον εμπίπτουσι πόλεμον, οι μεν άρετην λέγοντες, οι δὲ ήδονήν, οι δὲ άλυπίαν, οι δὲ άλλο τι. καίτοι εί έκ των προειρημένων δρων έδείκνυτο τί έστι τὸ 15 άγαθὸν αὐτό, οὐκ ὢν ἐστασίαζον ὡς ἀγνοουμένης τῆς τούτου φύσεως.

Ούτω μεν οὖν διαφέρονται περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ ἀγα- 176 θοῦ οἱ δοκιμώτατοι δοκοῦντες εἶναι τῶν δογματικῶν ὁμοίως δὲ διηνέχθησαν καὶ περὶ τοῦ κακοῦ, λέγοντες (Stoic. fr. 20 III 77 Arn.) κακὸν εἶναι βλάβην ἢ οὐχ ἔτερον βλά-20 βης, οἱ δὲ τὸ δι' ἑαυτὸ φευκτόν, οἱ δὲ τὸ κακοδαιμονίας ποιητικόν. δι' ὧν οὐχὶ τὴν οὐσίαν τοῦ κακοῦ, ἀλλά τινα τῶν συμβεβηκότων ἴσως αὐτῷ φάσκοντες εἰς τὴν προειρημένην ἐμπίπτουσιν ἀπορίαν.

Τό δὲ ἀδιάφορόν φασι (Stoic. fr. III 122 Arn.) λέγε- 177
25 σθαι μὲν τριχῶς, καθ' ἔνα μὲν τρόπον πρὸς ὁ μήτε
25 εδρμὴ μήτε ἀφορμὴ γίνεται, οἶόν ἐστι τὸ ἀρτίους
εἶναι τοὺς ἀστέρας ἢ τὰς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τρίχας καθ' ἔτερον δὲ πρὸς ὁ δρμὴ μὲν ἢ ἀφορμὴ
γίνεται, οὐ μᾶλλον δὲ πρὸς τόδε ἢ τόδε, οἷον
ἐπὶ δυεῖν τετραδράχμων ἀπαραλλάκτων, ὅταν

<sup>§ 175 ~</sup> adv. dogm. V 42-44 (ex Aenesidemo)

<sup>§ 176 ~</sup> adv. dogm. V 40.

<sup>§ 177 ~</sup> adv. dogm. V 59—61.

<sup>9</sup> ἀγαστὸν Fabr. coll. p. 553, 4 (idem Plato): ἀγωγὸν GT (agogon) 12 ἄσπειστον Fabr.: ἄπιστον GT (incredibile) 15/16 (αὐτοῦ) τούτον T (ipsius eius) 19 (οἱ μὲν) λέγ. Pappenheim

δέη τὸ ἔτερον αὐτῶν αίρεῖσθαι ὁρμὴ μὲν γὰρ 29 % γίνεται πρὸς τὸ αίρεῖσθαι τὸ ἔτερον αὐτῶν, οὐ 80 μᾶλλον δὲ πρὸς τόδε ἢ τόδε κατὰ τρίτον δὲ τρό-πον φασὶν ἀδιάφορον εἶναι τὸ μήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε πρὸς κακοδαιμονίαν συμβαλλόμενον, 163 ὡς ὑγίειαν πλοῦτον ὡ γὰρ ἔστιν ὁτὲ μὲν εὖ, ὁτὲ δὲ κακῶς χρήσασθαι, τοῦτο ἀδιάφορον εἶναί φασιν, περὶ οὖ μάλιστα ἐν τοῖς ἢθικοῖς διαλαμβάνειν λέ-178 γουσιν. τίνα μέντοι καὶ περὶ ταύτης τῆς ἐννοίας δεῖ φρονεῖν, 5 δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ἡμῖν περί τε ἀγαθῶν καὶ κακῶν.

Οῦτω μὲν οὖν σαφές ἐστιν, ὅτι οὖκ ἐπέστησαν ἡμᾶς τῆ ἐννοία τῶν προειρημένων ἐκάστου οὐδὲν δὲ ἀπεικὸς πεπόνθασιν ἐν ἀνυποστάτοις τάχα πράγμασι σφαλλόμενοι. ὅτι γὰρ οὐδὲν τῆ φύσει ἐστὶν ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ ἀδιάφο- 10 ρον, ἐντεῦθέν τινες ἐπιλογίζονται.

κγ΄ εἰ ἔστι τι φύσει ἀγαθὸν καὶ κακὸν καὶ ἀδιάφορον.

179 Τὸ πῦς φύσει ἀλεαῖνον πᾶσι φαίνεται ἀλεαντικόν, καὶ ἡ χιὼν φύσει ψύχουσα πᾶσι φαίνεται ψυκτική, καὶ πάντα τὰ φύσει κινοῦντα ὁμοίως πάντας κινεῖ τοὺς κατὰ φύσειν, ὡς φασίν, ἔχοντας. οὐδὲν δὲ τῶν λεγομένων ἀγαθῶν 15 πάντας κινεῖ ὡς ἀγαθόν, ὡς ὑπομνήσομεν οὐκ ἄρα ἔστι φύσει ἀγαθόν. ὅτι δὲ οὐδὲν τῶν λεγομένων ἀγαθῶν πάντας 180 ὁμοίως κινεῖ, δῆλον, φασίν. ἵνα γὰρ τοὺς ἰδιώτας παρῶ-

180 όμοίως κινεί, δήλον, φασίν. Γνα γάο τους ίδιωτας παρώμεν, ών οι μεν εὐεξίαν σώματος ἀγαθόν είναι νομίζουσιν, οι δὲ τὸ λαγνεύειν, οι δὲ τὸ ἀδηφαγεῖν, οι δὲ οἰνοφλυγίαν, 20 οι δὲ τὸ χρῆσθαι κύβοις, οι δὲ πλεονεξίαν, οι δὲ καὶ χείρω 20 2 τινὰ τούτων, αὐτῶν τῶν φιλοσόφων τινὲς μὲν τρία γένη φασίν είναι ἀγαθῶν, ὡς οι Περιπατητικοί (Div. Aristot. 1[5]) τούτων γὰρ τὰ μὲν είναι περί

ψυχὴν ὡς τὰς ἄρετάς, τὰ δὲ περὶ σῶμα ὡς ὑγίειαν 181 καὶ τὰ ἐοικότα, τὰ δὲ ἐκτὸς ὡς φίλους, πλοῦτον, 26

<sup>§ 179 ~</sup> adv. dogm. V 69-71. §§ 180-181 ~ adv. dogm. V 44-47. 73.

<sup>1</sup> συλλαμβανόμενον? cf. p. 558, 21 6 καλ post δήλον add. EAB: fort. έστιν Τ (manifestum est) 20 άδδηφαγεῖν G

25 ατὰ παραπλήσια. οί δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς τριγένειαν μέν και αὐτοι φασιν (ΙΙΙ 96 Arn.) είναι ἀγαθῶν· τούτων γὰς τὰ μὲν εἶναι πεςὶ ψυχὴν ὡς τὰς άρετάς, τὰ δὲ ἐκτὸς ὡς τὸν σπουδαῖον καὶ ⟨τὸν⟩ φίλον, τὰ δὲ οὕτε περὶ ψυγήν οὔτε ἐκτός, οἶον 29 ατὸν σπουδαῖον ώς πρὸς ξαυτόν τὰ μέντοι περὶ 30 σωμα [η ἐκτός], α φασιν οί ἐκ τοῦ Περιπάτου άγαθὰ είναι, ού φασιν άγαθά. ἔνιοι δὲ τὴν ἡδουην ησπάσαντο ώς άγαθόν, τινές δε κακόν αὐτην 164 ἄντιπους είναι φασιν, ώστε καί τινα των έκ φιλο-σοφίας ἀναφθέγξασθαι 'μανείην μαλλον ἢ ἡσθείην.' εὶ τοίνυν τὰ μὲν φύσει κινοῦντα πάντας δμοίως κινεῖ. ἐπὶ 182 δε τοῖς λεγομένοις ἀγαθοῖς οὐ πάντες δμοίως κινούμεθα, 5 οὐδέν ἐστι φύσει ἀγαθόν, και γὰρ οὕτε πάσαις ταῖς προεκκειμέναις στάσεσι πιστεύειν ενδέγεται δια την μάγην ούτε τινί. δ γαο λέγων, δτι τηδε μεν πιστευτέον τη στάσει, τῆδε δὲ οὐδαμῶς, ἐναντιουμένους τοὺς παρὰ τῶν ἀντιδοξούντων λόγους αὐτῷ ἔχων, μέρος γίνεται (τῆς) διαφωνίας, 10 καὶ τοῦ κρινοῦντος αὐτὸς δεήσεται διὰ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων, άλλ' οὐχ ετέρους πρινεί. μήτε οὖν πριτηρίου ὄντος δμολογουμένου μήτε ἀποδείξεως διὰ τὴν ἀνεπίκοιτον καὶ περί τούτων διαφωνίαν, είς την έπογην καταντήσει, καὶ διὰ τούτο οὐγ έξει διαβεβαιούσθαι, τί έστι τὸ φύσει ἀγαθόν.

15 "Ετι κάκεῖνο λέγουσι τινες, ὅτι ἀγαθόν ἐστιν ἤτοι 183 τὸ αίρεῖσθαι αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο ἣ αίρούμεθα. τὸ μὲν οὖν αίρεῖσθαι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν κατὰ τὸν ἴδιον λόγον· οὐ γὰρ ὰν ἐσπεύδομεν τυχεῖν ἐκείνου ἣ αίρούμεθα, ἵνα μὴ ἐκπέσωμεν τοῦ ἔτι αὐτὸ αίρεῖσθαι, οἶον εἰ ἀγαθὸν ἤν τὸ ἀντι-20 ποιεῖσθαι ποτοῦ, οὐκ ἂν ἐσπεύδομεν ποτοῦ τυχεῖν· ἀπομεθα. καὶ ἐπὶ τοῦ τεινῆν ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ ἐρᾶν καὶ τῶν ἄλλων. οὐκ ἄρα τὸ αίρεῖσθαι δι' αὐτὸ αίρετόν ἐστιν, εἰ μή γε καὶ ὀχληρόν· καὶ γὰρ ὁ πεινῶν σπεύδει μετα-

<sup>§§ 183—184 ~</sup> adv. dogm. V 79—84.

<sup>28</sup>  $\tau \delta \nu$  addidi 30  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\epsilon} \pi \tau \delta s$  vel  $\tilde{\eta}$  del. Apelt 3  $\tilde{\epsilon} \pi s l$  L 8  $\tau \tilde{\eta} \delta \varepsilon$  LEAB:  $\tau \tilde{\eta}$  M 9  $\tau \tilde{\eta} s$  add. Bekk. 24  $\varepsilon l \gamma \varepsilon$   $\mu \dot{\eta}$  A

σχεῖν τροφής, ὅπως ἀπαλλαγή τής ἐκ τοῦ πεινήν ὀχλή- 25 184 σεως, και δ έρων δμοίως και δ διψών. άλλ' οὐδὲ τὸ αίρετόν έστι τὸ ἀγαθόν. τοῦτο γὰρ ήτοι ἔξωθέν έστιν ήμῶν η περί ήμας. άλλ' εί μεν έξωθεν ήμων, ήτοι ποιεί περί ημας αστείαν κίνησιν και αποδεκτον κατάστημα και αναστον πάθος, η οὐδαμῶς ημᾶς διατίθησιν. καὶ εἰ μὲν οὔκ 30 έστιν ημίν άγαστόν, ούτε άγαθον έσται ούτε επάξεται ημάς πρός το αίρεισθαι αυτό ούτε όλως αίρετον έσται. εί δε γίνεται τι περί ήμας ἀπὸ τοῦ ἐκτὸς προσηνὲς κατά-165 στημα και άσμενιστον πάθος, ούχι δι' ξαυτό αίρετον έσται τὸ ἐκτός, ἀλλὰ διὰ τὴν περὶ ἡμᾶς ἐπ' αὐτῷ γινομέ-185 νην διάθεσιν ώστε οὐ δύναται τὸ δι' αὐτὸ αίρετὸν ἐκτὸς είναι. ἀλλ' οὐδὲ περὶ ἡμᾶς. ἤτοι γὰρ περὶ σῶμα είναι ε λέγεται μόνον ἢ περὶ ψυχὴν μόνην ἢ περὶ ἀμφότερα. άλλ' εί μεν περί σωμα μόνον, έκφεύξεται την γνωσιν ήμων. ψυχῆς γὰο αί γνώσεις είναι λέγονται, τὸ δὲ σῶμα ἄλογον είναι φασιν όσον έφ' έαυτῷ. εί δὲ και μέχρι τῆς ψυγῆς διατείνειν λέγοιτο, τῆ τῆς ψυχῆς ἀντιλήψει καὶ τῷ ταύτης 10 άγαστῷ πάθει δοκοίη ἂν αίρετὸν είναι τὸ γὰρ κρινόμενον ώς αίρετον τη διανοία πρίνεται κατά αὐτοὺς καὶ οὐκ 186 άλόγω σώματι. λείπεται λέγειν, δτι περί ψυχὴν μόνην τὸ ἀγαθόν έστιν. και τοῦτο δὲ ἐξ ὧν οί δογματικοί λέγουσιν ἀδύνατόν έστιν. ή γὰρ ψυγή τάχα μεν καὶ ἀνύπαρκτός ἐστιν' εἰ δε 15 και δπάργει, όσον έφ' οίς λέγουσιν ού καταλαμβάνεται, καθώς επελογισάμην εν τῷ περί πριτηρίου λόγω (Π 31-33). πῶς δ' ἂν θαρφοίη τις ἐν ἐκείνω τι γίνεσθαι λέγειν, 187 δ μη καταλαμβάνει; ίνα δε και ταῦτα παραλείπωμεν, πῶς άρα και λέγουσιν έν τη ψυχη τὸ άγαθὸν γίνεσθαι; εί γοῦν 20 δ Έπικουρος εν ήδονη τιθεται τὸ τέλος και φησι

την ψυγήν, έπει και πάντα, έξ ατόμων συνεστάναι,

<sup>§§ 185—186 ~</sup> adv. dogm. ▼ 87—89.

<sup>29</sup> fort. <της σαφαδς> πίνησιν coll. p. 48, 32. 1 γίνεται Τ (fit): έγγίνεται G 8 αὐτῷ MAB: αὐτὸ LET (ad ipsum) 6 η περί ἀμφότερα del. Kayser coll. p. 166, 7/8. 9 έαυτῷ Τ (in se): ἐαυτὸ G 19 παραλείπωμεν ML: παραλίπομεν EAB

πῶς ἐν ἀτόμων σωρῷ δυνατὸν ἡδονὴν γίγνεσθαι καὶ συγκατάθεσιν ἢ κρίσιν τοῦ τόδε μὲν αίρετὸν εἶναι καὶ ἀγαθόν, 25 τόδε δὲ φευκτὸν καὶ κακόν, ἀμήχανον εἰπεῖν.

κδ΄ τί έστιν ή λεγομένη τέχνη περί βίου.

Πάλιν οί Στωικοί (Stoic. fr. II 96 Arn.) περί ψυγήν 188 άγαθά φασιν είναι τέγνας τινάς, τὰς ἀρετάς τέγνην δε είναι φασι (Stoic. fr. I 73 Arn.) σύστημα έπ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων, τάς δὲ καταλήψεις γίγνεσθαι περί το ήγεμονικόν. πῶς οὖν ἐν τῷ 29 ε ήγεμονικώ, πνεύματι κατ' αὐτοὺς ὑπάργοντί. 80 έναπόθεσις γίνεται καταλήψεων καλ άθροισμός τοσούτων ώς γενέσθαι τέχνην, οὐχ οδόν τε εννοησαι, της επιγινομένης τυπώσεως αεί την προ αυτής απαλειφούσης, έπει γυτόν τέ έστι τὸ πνεῦμα και έξ όλου κινεῖσθαι λέγε-166 ται καθ' εκάστην τύπωσιν. τὸ γὰς τὴν Πλάτωνος ἀνει- 189 δωλοποίησιν λέγειν επιδεκτικήν είναι δύνασθαι τοῦ ἀγαθοῦ, φημί δε την κράσιν της άμερίστου και μεριστης οὐσίας καὶ τῆς θατέρου φύσεως καὶ ταὐτοῦ, ἢ τοὺς ο άριθμούς, τέλεον ληρωδές έστιν. όθεν οὐδε περί ψυγήν είναι δύναται τὸ ἀγαθόν. εἰ δὲ μήτε τὸ αίρεῖσθαι αὐτὸ ἀγαθόν 190 έστι, μήτε έκτὸς δπόκειται τὸ δι' αδτὸ αίρετόν, μήτε περί σωμά έστι μήτε περί ψυγήν, ως επελογισάμην, οὐδ' όλως έστι τι φύσει άγαθόν. Διὰ δὲ τὰ προειρημένα οὐδὲ κακόν τι ἔστι φύσει.

10 Διὰ δὲ τὰ προειρημένα οὐδὲ κακόν τι ἔστι φύσει. τὰ γὰρ ἐτέροις δοκοῦντα εἶναι κακά, ταῦτα ἔτεροι διώκου- σιν ὡς ἀγαθά, οἶον ἀσέλγειαν ἀδικίαν φιλαργυρίαν ἀκρασίαν, τὰ ἐοικότα. ὅθεν εἰ τὰ μὲν φύσει πάντας δμοίως πέφυκε κινεῖν, τὰ δὲ λεγόμενα εἶναι κακὰ οὐ πάντας δμοίως 15 κινεῖ, οὐδέν ἐστι φύσει κακόν.

Όμοίως δὲ οὐδ' ἀδιάφορόν ἐστί τι φύσει διὰ τὴν περί 191

<sup>28</sup> ήδονη L 26 τινάς, τὰς ἀφετάς G: αἰφετάς T (artes eligibiles) 1/2 ἀνειδωλοποίησιν G: ymaginum ydeas simulationem T 2 ἐπιδεκτικήν LT (susceptibilem): ἐπιδεικτικήν MEAB 4 ἢ om. L 8 μηδὲ Bekk. dubit. 16 οὐδ' ἀδιάφοφόν T (nec indifferens): οὐ διάφοφόν G || τι E in res., T (aliquid): τῆ ML: om. AB || περὶ om. T

των αδιαφόρων διαφωνίαν, οίον γούν οι μέν Στωικοί (Stoic. fr. III 122 Arn.) των άδιαφόρων φασί τὰ μὲν προηγμένα είναι, τὰ δὲ ἀποπροηγμένα, τὰ δὲ οὔτε ποοηγμένα ούτε άποπροηγμένα, προηγμένα μὲν τὰ 19 ε ίκανὴν ἀξίαν ἔγοντα ὡς ὑγίειαν πλοῦτον, ἀπο-20 προηγμένα δὲ τὰ μὴ ίκανὴν ἔγοντα ἀξίαν ὡς πενίαν νόσον, μήτε δὲ προηγμένα μήτε ἀποπροηγμένα ὡς 192 τὸ ἐκτεῖναι ἢ συγκάμψαι τὸν δάκτυλον. τινὲς δὲ οὐδὲν τῶν ἀδιαφόρων φύσει προηγμένον ἢ ἀποπροηγμένον είναι λέγουσιν. Έκαστον γάρ τῶν ἀδια-24 α φόρων παρά τὰς διαφόρους περιστάσεις δτὲ μὲν 25 προηγμένον φαίνεσθαι, ότε δε αποπροηγμένον, εί γοῦν, φασίν, οί μὲν πλούσιοι ἐπιβουλεύοιντο ὑπὸ τυράννου οί δὲ πένητες είρηνεύοιντο, πᾶς ἂν έλοιτο είναι πένης μαλλον η πλούσιος, ώς άπο-193 προηγμένον γίνεσθαι τὸν πλοῦτον. ὥστε ἐπεὶ ἕκαστον 30 τῶν λεγομένων ἀδιαφόρων οί μεν ἀγαθὸν είναι φασιν, οί δὲ κακόν, απαντες δ' αν δμοίως αδιάφορον αὐτὸ ἐνόμιζον είναι, είγε αδιάφορον ήν φύσει, οὐδέν έστι φύσει αδιάφορον.

Οὕτως καὶ εἴ τις φύσει αἰρετὴν εἶναι λέγοι τὴν ἀν-167 δρείαν διὰ τὸ τοὺς λέοντας φυσικῶς τολμᾶν καὶ ἀνδρί-ζεσθαι δοκεῖν καὶ ταύρους, εἰ τύχοι, καὶ ἀνθρώπους τινὰς καὶ ἀλεκτρυόνας, λέγομεν, ὅτι ὅσον ἐπὶ τούτω καὶ ἡ δειλία τῶν φύσει αἰρετῶν ἐστιν, ἐπεὶ ἔλαφοι καὶ λαγὼ καὶ ἄλλα δ πλείονα ζῷα φυσικῶς ἐπ' αὐτὴν δρμᾶ. καὶ οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἀνθρώπων δειλοὶ θεωροῦνται' σπανίως μὲν γάρ τις ὑπὲρ πατρίδος ἑαυτὸν ἐπέδωκεν εἰς θάνατον †βλακευσάμενος ἡ ἄλλως θερμόν τι τυφωθεὶς ἔδοξέ τις διαπράττεσθαι†, ὁ δὲ πλεῖστος ὅμιλος τῶν ἀνθρώπων πάντα τὰ τοιαῦτα ἐκ- 10

<sup>§§ 191—192 ~</sup> adv. dogm. V 62—66. § 193 ~ adv. dogm. V 99.

<sup>33</sup> έστι om. AB 2 και T (quod leones naturaliter audaces sunt et videntur fortiter agere): ἐπὶ τὸ G, unde Gen. ὁρμᾶν pro τολμᾶν coniecerunt 3 δοκεῖν ΜΕΑΒ: δοκεῖ L 5 λαγὸ scr.: λαγὸς ΜΕΕ pr.: λαγωοί ΑΒ et E in ras., unde edd. 8 βλαπ. post 10 τῶν ἀνθρώπων transponi iubet Apelt: lasciviens quidem vel T 9 τυφωθείς ΜΕΑΒΤ (elatus): τυφλωθείς L

κλίνει. όθεν και οί Έπικούρειοι (Epicurea p. 274, 194 25 Us.) δεικνύναι νομίζουσι φύσει αίρετην είναι την ηδονήν τὰ γὰς ζῷά φασιν ἄμα τῷ γενέσθαι, άδιάστροφα όντα, δρμᾶν μὲν ἐπὶ τὴν ἡδονήν, ἐκ-14 = κλίνειν δὲ άλγηδόνας. καὶ πρὸς τούτους δὲ ἔστι λέγειν, 195 15 ότι τὸ ποιητικὸν κακοῦ οὐκ ἂν εἴη φύσει ἀγαθόν ἡ δέ γε ήδονη κακών έστι ποιητική πάση γαο ήδονη παραπέπηγεν άλγηδών, ή έστι κατ' αὐτοὺς (Epicurea p. 276, 23 Us.) φύσει κακόν. οίον γοῦν ήδεται δ μέθυσος εμφορούμενος οίνου καὶ δ γαστρίμαργος τροφής, καὶ δ λάγνος ἀφροδισίοις 20 αμέτρως γρώμενος άλλα ταῦτα καὶ πενίας καὶ νόσων έστι ποιητικά, άπερ άλγεινά έστι και κακά, ως φασίν, ούκ άρα φύσει ἀγαθόν ἐστιν ἡ ἡδονή. παραπλησίως δὲ καὶ 196 τὸ ποιητικὸν ἀγαθοῦ οὖκ ἐστι φύσει κακόν, ἡδονὰς δὲ ἀποτελοῦσιν ἀλγηδόνες καὶ γὰς ἐπιστήμας ἀναλαμβάνο-25 μεν πονούντες, και πλούτου και έρωμένης ούτως έγκρατης γίνεται τις, και δγίειαν περιποιούσιν αι άλγηδόνες. οδκ άρα δ πόνος φύσει κακόν. και γαρ εί φύσει αγαθον μεν ην η ήδονη, φαῦλον δὲ δ πόνος, πάντες ἂν δμοίως διέκειντο περί αὐτῶν, ὡς ἐλέγομεν ὁρῶμεν δὲ πολλοὺς τῶν 30 φιλοσόφων τον μεν πόνον και την καρτερίαν αίρουμένους. τῆς ἡδονῆς δὲ καταφρονοῦντας, δμοίως δ' ἂν περιτρέ- 197 168 ποιντο καὶ οί τὸν ἐνάρετον βίον φύσει ἀγαθὸν εἶναι λέγοντες, έκ τοῦ τινὰς τῶν σοφῶν τὸν μεθ' ἡδονῆς αίρεῖσθαι βίου, ως εκ της παρ' αὐτοῖς εκείνοις διαφωνίας το φύσει τι τοΐον ή τοΐον είναι διατρέπεσθαι.

5 Οὐκ ἀτοπον δ' ὰν ἴσως εἴη πρὸς τούτοις καὶ εἰδικώ- 198 τερον ἐπιστῆσαι διὰ βραχέων ταῖς ὑπολήψεσι ταῖς περὶ αἰσχρῶν καὶ οὐκ αἰσχρῶν, ἀθέσμων τε καὶ οὐ τοιούτων καὶ νόμων καὶ ἐθῶν καὶ τῆς εἰς θεοὺς εὐσεβείας καὶ τῆς περὶ τοὺς κατοιχομένους δσιότητος καὶ τῶν ἐοικότων καὶ γὰρ 10 οὕτω περὶ τῶν πρακτέων ἢ μὴ πολλὴν εὐρήσομεν ἀνωμα-

<sup>§§ 194—196 ~</sup> adv. dogm. V 96—98.

<sup>14°</sup> ἔνεστι Τ (inest) 20 ἀμέτρως Nauck: ἀμέτροις GT (inmoderatis) 28 ἀγαθοῦ MLT (boni): ἀγαθον ΕΑΒ: ἀγαθῶν edd. 28 ἡ AB: om. MLE 8 ἐθῶν GT (consuetudinibus): θεῶν Καyser 9 κατηχουμένους L

199 λίαν. οίον γοῦν παρ' ήμῖν μὲν αίσχρόν, μᾶλλον δὲ καί παράνομον νενόμισται τὸ τῆς ἀρρενομιξίας, παρὰ Γερμανοῖς δέ, ως φασίν, οψα αίσγρον, άλλ ως εν τι των συνήθων. λέγεται δὲ καὶ παρὰ Θηβαίοις τὸ παλαιὸν οὐκ αἰσγρὸν τοῦτο είναι δόξαι, και τὸν Μποιόνην τὸν Κοῆτα οῦτω κεκλῆσθαί 15 φασι δι ξμφασιν τοῦ Κρητῶν έθους, και τὴν Αγιλλέως ποὸς Πάτροκλον διάπυρον φιλίαν είς τοῦτο ἀνάγουσί τινες. 200 καὶ τι θαυμαστόν, ὅπου γε καὶ οι ἀπὸ τῆς κυνικῆς φιλοσοφίας καὶ οί περὶ τὸν Κιτιέα Ζήνωνα καὶ Κλεάνθην καί Χούσιππον (fr. Stoic. I, 249 Arn.) αδιάφορον 20 το ῦτο είναι φασιν; και τὸ δημοσία γυναικί μίγνυσθαι, καίτοι παρ' ήμιν αισγρόν είναι δοκούν, παρά τισι των Ίνδων ούκ αιστούν είναι νομίζεται μίγνυνται γοῦν άδιαφόρως δημοσία, καθάπερ και περί τοῦ φιλοσόφου Κράτητος 201 απηπόαμεν. αλλά και τὸ τὰς γυναῖκας έταιρεῖν παρ' ἡμῖν 25 μέν αίσχρόν έστι και επονείδιστον, παρά δε πολλοίς τῶν Αίγυπτίων εθκλεές φασί γοῦν, ὅτι αί πλείστοις συνιοῦσαι καί κόσμον έχουσι περισφύριον, σύνθημα τοῦ παρ' αὐταῖς σεμνολογήματος. παρ' ένίοις δε αὐτῶν αί κόραι πρὸ τῶν γάμων την προϊκα έξ έταιρήσεως συνάγουσαι γαμοῦνται. 30 καί τοὺς Στωικοὺς (Stoic. fr. III, 755 Arn.) δὲ δρῶμεν οψη άτοπον είναι λέγοντας το έταιρα συνοιπείν ή 202 το έξ εταίρας έργασίας διαζην. άλλα και το έστιγθαι παρ' ήμιν μεν αίσγρον και άτιμον είναι δοκεί, πολλοί δε 260 203 Αλγυπτίων καὶ Σαρματών στίζουσι τὰ γεννώμενα. τό τε ελλόβια έγειν τοὺς ἄρρενας παρ' ήμιν μεν αίσχρόν εστι, παρ' ένίοις δὲ τῶν βαρβάρων, ώσπερ καὶ Σύροις, εὐγενείας έστι σύνθημα. τινές δε επιτείνοντες το σύνθημα της κ εύγενείας, και τὰς δίνας τῶν παίδων τιτρώσκοντες κρίκους ἀπ' αὐτῶν ἀργυρέους ἢ χρυσοῦς ἀπαρτῶσιν, ὃ παρ' ἡμῖν 204 οὐκ ἂν ποιήσειε τις, ὥσπερ οὐδὲ ἀνθοβαφῆ καὶ ποδήρη τις άρρην ενταθθα (αν) αμφιέσαιτο εσθήτα, καίτοι παρά

Πέρσαις εύπρεπεστάτου τοῦ παρ' ημίν αίσχροῦ τούτου 10

<sup>12</sup> Γερμανοίς GT (apud germanos): Καρμανοίς Fabricius cf. p. 35, 8 19 Keriéa Bekk.: Kerriéa G: citiensem T 28 your ML: οδν EAB 28 και om. T 7 ἀπ' Gen.: om. G: in eis dependent T 9 αν add. Bekk. 10 τοῦ vel τούτου secl. Pasqualı

15

δοκοῦντος εἶναι. καὶ παρὰ Διονυσίω δὲ τῷ τῆς Σικελίας τυράννω τοιαύτης ἐσθῆτος Πλάτωνι καὶ ᾿Αριστίππω τοῖς φιλοσόφοις προσενεχθείσης δ μὲν Πλάτων ἀπεπέμψατο, εἰπὼν (Eurip. Bacch. 836)

οὖκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολήν ἄρρην πεφυκώς,

δ δὲ ᾿Αρίστιππος προσήματο, φήσας (Bacch. 317) καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν

οὖσ' ή γε σώφοων οὐ διαφθαρήσεται.
20 οὕτω καὶ τῶν σοφῶν ὧ μὲν οὐκ αἰσχρόν, ὧ δὲ αἰσχρὸν ἐδόκει τοῦτο εἶναι. ἄθεσμον τέ ἐστι παρ' ἡμῖν μητέρα ἢ 205 ἀδελφὴν ἰδίαν γαμεῖν' Πέρσαι δέ, καὶ μάλιστα αὐτῶν οί σοφίαν ἀσκεῖν δοκοῦντες, οἱ Μάγοι, γαμοῦσι τὰς μητέρας, καὶ Αἰγύπτιοι τὰς ἀδελφὰς ἄγονται πρὸς γάμον, καὶ ὡς 25 ὁ ποιητής φησιν (Σ 356),

Ζεὺς Ἡοην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε. άλλα και δ Κιτιεύς Ζήνων (Stoic. fr. I, 256 Arn.) φησί μη άτοπον είναι το μόριον της μητρός τῷ ξαυτοῦ ·μορίω τρῖψαι, καθάπερ οὐδὲ ἄλλο τι μέ-30 ρος τοῦ σώματος αὐτῆς τῆ χειρὶ τρῖψαι φαῦλον 170 αν είποι τις είναι. και δ Χούσιππος δὲ ἐν τῆ πολιτεία (fr. Stoic. III, 745 Arn.) δογματίζει τόν τε πατέρα ἐκ τῆς θυγατρὸς παιδοποιεῖσθαι καὶ τὴν μητέρα έκ τοῦ παιδός καὶ τὸν ἀδελφὸν ἐκ τῆς ἀδελφῆς. 42 Πλάτων (Resp. IV 423 E sqq.) δὲ καὶ καθολικώτερον **δ κοινάς είναι τάς γυναϊκας δεϊν άπεφήνατο. τό 206** τε αλοχρουργείν ἐπάρατον ὂν παρ' ήμιν δ Ζήνων (Stoic. fr. I, 255 Arn.) οὐκ ἀποδοκιμάζει καὶ ἄλλους δὲ ὡς άγαθῷ τινι τούτῷ χρῆσθαι τῷ κακῷ πυνθανόμεθα. άλλὰ 207 καὶ τὸ ἀνθρωπείων γεύεσθαι σαρκῶν παρ' ἡμῖν μὲν • ἄθεσμον, παρ' ὅλοις δὲ βαρβάροις ἔθνεσιν ἀδιάφορόν 10 έστιν. καὶ τι δεῖ τοὺς βαρβάρους λέγειν, ὅπου καὶ δ Τυδεύς του έγκέφαλου τοῦ πολεμίου λέγεται φαγείν, καί

<sup>11 (</sup>οῦτω) καὶ Τ (sic et) cf. v. 20. 23 ἀσκοῦντες δοκεῖν L 27 Κιτιεὺς Βekk: Κιττιεὺς G 28/29 τῶ ἑαυτοῦ μορίω MLT (suo membro confricare): τῶν αὐτοῦ μορίων ΕΑΒ 2 δοκιμάζει Kayser 6 ἀπέρατον ΕΑΒ 7 ἄλλοις ΕΑΒ 8 τούτω om. Τ

οί ἀπὸ τῆς Στοᾶς (Stoic, fr. I, 254 III, 748 Arn.) οὐκ ἄτο-112 πον είναι φασι τὸ σάρκας τινὰ ἐσθίειν ἄλλων τε 208 αν θρώπων και ξαυτοῦ; τό τε ανθρωπείω μιαίνειν αίματι βωμον θεοῦ παρ' ήμιν μεν τοῖς πολλοῖς ἄθεσμον, Λάκωνες δὲ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς 'Ορθωσίας 'Αρτέμιδος μαστίζονται 15 πικοῶς ὑπὲο τοῦ πολλὴν αίματος ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς θεοῦ γενέσθαι δύσιν. άλλα και τω Κρόνω θύουσιν άνθρωπόν τινες, καθάπες και Σκύθαι τῆ Αρτέμιδι τοὺς ξένους ήμεῖς δὲ χραίνεσθαι τὰ ίερὰ δοκοῦμεν ἀνθρώπου φόνω. 209 τούς γε μην μοιχούς πολάζει παρ' ήμιν νόμος, παρὰ δέ 20 τισιν αδιάφορον έστι ταῖς τῶν έτέρων γυναιξί μίγνυσθαι. και φιλοσόφων δέ τινές φασιν άδιάφορον είναι τδ 210 άλλοτοία γυναικὶ μίγνυσθαι. τοὺς πατέρας τε ὑπὸ τῶν παίδων ἐπιμελείας ἀξιοῦσθαι κελεύει πας ἡμῖν νόμος οι Σκύθαι δε δπέρ τὰ εξήκοντα έτη γενομένους 25 αὐτοὺς ἀποσφάττουσιν. καὶ τί θαυμαστόν, εἴγε δ μὲν Κρόνος τη άρπη τὰ αίδοῖα έξέτεμε τοῦ πατρός, ὁ δὲ Ζεὺς τὸν Κοόνον πατεταρτάρωσεν, ή δὲ 'Αθηνᾶ μετὰ "Ηρας καὶ Ποσειδώνος τὸν πατέρα δεσμεύειν ἐπεγείρησεν; ἀλλά 211 καὶ τοὺς ξαυτοῦ παῖδας δ Κρόνος ἀναιρεῖν ἔκρινεν, καὶ 30 δ Σόλων 'Αθηναίοις τον περί των ακρίτων νόμον έθετο, καθ' δν φονεύειν έκάστω τον έαυτοῦ παῖδα ἐπέτρεψεν. παρ' ήμιν δε τὸ τοὺς παίδας φονεύειν απαγορεύουσιν οί 171 νόμοι. οί τε Ρωμαίων νομοθέται τούς παιδας δπογειρίους καὶ δούλους τῶν πατέρων κελεύουσιν εἶναι, καὶ τῆς οὐσίας τῶν παίδων μὴ κυριεύειν τοὺς παῖδας ἀλλὰ τοὺς πατέρας. έως αν έλευθερίας οι παϊδες τύχωσι κατά τους άργυρω- 5 νήτους παρ' έτέροις δὲ ὡς τυραννικὸν τοῦτο ἐκβέβληται. 212 νόμος τέ έστι τους ανδροφόνους κολάζεσθαι οί μονομάγαι δὲ φονεύοντες πολλάκις καὶ τιμῆς τυγγάνουσιν. άλλὰ καὶ τὸ τύπτειν έλευθέρους οι νόμοι κωλύουσιν οι άθληταὶ δὲ τύπτοντες έλευθέρους ἄνδρας, πολλάκις (δὲ) καὶ 10 213 αναιρούντες, τιμών και στεφάνων αξιούνται. νόμος τε

<sup>18</sup>  $\sigma$ nό $\theta$ as L 20 et 24 fort.  $\langle \delta \rangle$   $\pi$ ag'  $\dot{\eta}\mu$ īv v. 21  $\dot{\epsilon}$ ralew T (amicorum) 22 nal — 28  $\mu$ iγννο $\theta$ aι om. EABT 5/6 secundum mancipia T 8 fort. àll $\dot{\eta}$ lovs pro  $\pi$ ollánis scrib. cf. p. 35, 32. 36, 2. 10  $\dot{\delta}$ è add. T (autem et)

5

παρ' ήμῖν κελεύει μιᾶ συνοικεῖν ἕκαστον, Θρακῶν δὲ καὶ Γαιτούλων (Λιβύων δὲ ἔθνος τοῦτο) πολλαῖς ἕκαστος συνοικεῖ. τό τε ληστεύειν παρ' ήμῖν μὲν παράνομον καὶ 214 15 ἄδικόν ἐστι, παρὰ δὲ πολλοῖς τῶν βαρβάρων οὐκ ἄτοπον. φασὶ δέ, ὅτι καὶ εὐκλεὲς τοῦτο οἱ Κίλικες ἐνόμιζον εἶναι, ὡς καὶ τοὺς ἐν ληστεία τελευτήσαντας τιμῆς ἀξίους εἶναι δοκεῖν. καὶ ὁ Νέστωρ δὲ παρὰ τῷ ποιητῆ, μετὰ τὸ φιλοφονήσασθαι τοὺς περὶ τὸν Τηλέμαχον, φησὶ πρὸς αὐτοὺς (γ 72) ἦ μαψιδίως ἀλάλησθε

οξά τε ληιστήρες;

καίτοι εἰ ἄτοπον ἦν τὸ ληστεύειν, οὐκ ὰν οὕτως αὐτοὺς φιλοφοονησάμενος διὰ τὸ ὑποπτεύειν, μὴ ἄρα τοιοῦτοὶ τινες εἶεν. ἀλλὰ καὶ ⟨τὸ⟩ κλέπτειν παρ ἡμῖν μὲν ἄδικον 215 το καὶ παράνομόν ἐστιν· οἱ δὲ καὶ κλεπτίστατον εἶναι θεὸν λέγοντες τὸν Ἑρμῆν οὐκ ἄδικον τοῦτο νομίζεσθαι ποιοῦσιν (πῶς γὰρ ἄν θεὸς εἴη κακός;). φασὶ δὲ τινες, ὅτι καὶ οἱ Λάκωνες τοὺς κλέψαντας ἐκόλαζον οὐ διὰ τὸ κεκλοφέναι, ἀλλὰ διὰ τὸ πεφωρᾶσθαι. ἀλλὰ καὶ ὁ δειλὸς καὶ ὁ δίψασπις 216 το ἀνὴρ κολάζεται παρὰ πολλοῖς νόμω διὸ καὶ ἡ τὴν ἀσπίδα τῷ παιδὶ ἐπὶ πόλεμον ἐξιόντι διδοῦσα Λάκαινα 'σὸ' το ἔφη, 'τέκνον, ἢ ταύταν ἢ ἐπὶ ταύταν'. 'Αρχίλοχος δὲ, ὥσπερ σεμνυνόμενος ἡμῖν ἐπὶ τῷ τὴν ἀσπίδα ῥίψας φυγεῖν, ἐν τοῖς ποιἡμασι περὶ ἑαυτοῦ φησὶν (fr. 6 Diehl³) ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἢν παρὰ θάμνω

αὐτὸς δ' ἐξέφυγον θανάτου τέλος.
αί δὲ 'Αμαζόνες καὶ ἐχώλευον τὰ ἄρρενα τῶν ὑπ' αὐ- 217
τῶν γεννωμένων ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἀνδρεῖον αὐτὰ ποιῆσαι
δύνασθαι, περὶ πόλεμον δὲ ἔσγον αὐταί, τοῦ ἐναντίου

έντος αμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων,

<sup>28</sup> post φιλοφονησάμενος fort. inser. ἀνείδισε vel simile quid coll. Thuc. I 5, 2  $\parallel$  διὰ τὸ ὑποπτεύειν G: sed propter id quidem suspicabatur T 24 τὸ add. coll. p. 170, 5. 9. 13. 171, 14  $\parallel$  post κλέπτειν Gen. inser. μὲν 25 θεὸν om. M 28 κλέψαντας MEAB: κλέπτας L 5 ἔντος Brunck: ἐντὸς G: interius T  $\parallel$  κάλιπον T (dimisi): κάλιπεν G 7 ὑπ' αὐτῶν T (ab eis): περί αὐτὰς G: παρ' αὐταῖς Bekk. 9 ἔσχον G: habebant se T: εἶχον vel ἐσχόλαζον Bekk. dub. at cf. p. 177, 13.

παρ' ήμῖν καλῶς ἔχειν νενομισμένου. καὶ ή μήτηο δὲ τῶν 10 Θεῶν προσίεται τοὺς θηλυδρίας, οὐκ ἂν οῦτω κρίνασα ή 218 θεός, εἰγε φύσει φαῦλον ἡν τὸ μὴ ἀνδρεῖον εἶναι. οῦτω καὶ τὰ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀνδρείαν καλοῦ πολλὴν ἀνωμαλίαν ἔχει.

Καὶ τὰ περὶ εὐσεβείας δὲ καὶ θεῶν (θεραπείας) πεπλή- 15 ρωται πολλής διαφωνίας. Θεούς γάρ οί μέν πολλοί φασιν είναι, τινές δέ οὐκ είναι, ώσπερ οί περί Διαγόραν τὸν Μήλιον και Θεόδωρον και Κριτίαν τον Αθηναΐον. και των είναι θεούς αποφηναμένων οι μεν τούς πατρίους νομίζουσι θεούς, οί δὲ τοὺς ἐν ταῖς δογματικαῖς αίρέσεσιν ἀνα-19. πλασσομένους, ως Αριστοτέλης (cf. fr. 26 Rose) μεν ἀσώ- 20 ματον είπεν είναι τὸν θεὸν και πέρας τοῦ οὐρανοῦ, Στωικοί (Stoic. fr. I 159 et II 1037 Arn.) δὲ πνεῦμα διῆκον καὶ διὰ τῶν εἰδεχθῶν, Ἐπίκουρος (p. 355, 7 Us.) δὲ ἀνθρωπόμορφον, Ξενοφάνης (cf. A 33 Diels) 219 δὲ σφαῖραν ἀπαθη. καὶ οί μὲν προνοεῖν τῶν καθ' ἡμᾶς, 24 κ οί δέ μὴ προνοεῖν τὸ γὰρ μακάριον και ἄφθαρτον ὁ 25 Έπίκουρός (p. 71, 3 Us.) φησι μήτε αὐτὸ πράγματα έγειν μήτε έτέροις παρέγειν. όθεν καί των κατά τὸν βίον οί μεν ενα φασίν είναι θεόν, οί δε πολλούς και διαφόρους ταίς μορφαίς, ως και είς τὰς τῶν Αἰγυπτίων ὑπολήψεις έμπίπτειν, κυνοπροσώπους καὶ Γερακομόρφους καὶ βόας καὶ 173 220 προποδείλους και τί γαρ ούγι νομιζόντων τους θεούς. όθεν καί τὰ περί θυσιών καί τῆς περί τοὺς θεοὺς θρησκείας ὅλως πολλήν ανωμαλίαν έγει ά γαρ έν τισιν ίεροῖς (νομίζεται) δσια, ταῦτα ἐν ἐτέροις ἀνόσια. καίτοι εί φύσει τὸ δσιον δ καὶ τὸ ἀνόσιον ἦν, οὐκ ἂν τοῦτο ἐνομίσθη. οἶον γοῦν Σαράπιδι γοῖρον οὐκ ἂν θύσειέ τις, Ἡρακλεῖ δὲ καὶ Ασκληπιῷ θύουσιν. πρόβατον Ισιδι θύειν άθεσμον, τῆ μητρί μέντοι λεγομένη των θεων καί θεοις άλλοις καλλιερεί-221 ται. (...) τῷ Κρόνω θύουσιν ἄνθρωπον, δ τοῖς πλείστοις 10

<sup>15</sup> θεραπείας vel θορσκείας add. e T (de credulitate autem atque pietate deorum) cf. p. 173, 8. 174, 10. 21 τὸν θεὸν είναι AB 1 ἐμπίπτειν Τ (incidere): ἐκπίπτειν G 4 add. Τ (in quibusdam sacris putantur sancta) 6 τοῦτο οm. Τ: τι τοιοῦτον Kayser 10 excidit τινὲς δὲ vel nomen proprium cf. p. 170, 17

ἀσεβὲς εἶναι νομίζεται. αἴλουρον ἐν ᾿Αλεξανδρεία τῷ Ἅρο 
θύουσι, καὶ Θέτιδι σίλφην · ὁ παρ ἡμῖν οὐκ ἂν ποιήσειἐ 
τις. ἵππον τῷ Ποσειδῶνι καλλιεροῦσιν ᾿Απόλλωνι δέ, 
ἐξαιρέτως τῷ Διδυμαίω, τὸ ζῷον ἀπεχθές. αἶγας ᾿Αρτέ- 
15 μιδι θύειν εὐσεβές, ἀλλ οὐκ ᾿Ασκληπιῷ. καὶ ἄλλα δὲ 222 
τούτοις ὅμοια παμπληθῆ λέγειν ἔχων ἐῶ, τῆς συντομίας 
στοχαζόμενος. εἰ μέντοι τι ἦν ὅσιον φύσει θῦμα καὶ ἀνό- 
σιον, παρὰ πᾶσιν ἂν ὁμοίως ἐνομίζετο.

Παραπλήσια δὲ τούτοις ἔστιν εύρεῖν και τὰ ἐν τῆ 20 κατά την δίαιταν των άνθρώπων θρησκεία περί τούς θεούς. Ιουδαΐος μεν γαρ η ιερεύς Αιγύπτιος θάττον αν αποθά- 223 νοι η γοίρειον φάγοι, Λίβυς δε προβατείου γεύσασθαι κρέως των άθεσμοτάτων είναι δοκεί, Σύρων δέ τινες περιστεράς, άλλοι δε εερείων. Ιγθύς τε εν τισί μεν εεροίς 26 θέμις έσθίειν, έν άλλοις δε άσεβές. Αλγυπτίων τε των σοφων είναι νενομισμένων οι μεν πεφαλήν ζώου φαγείν άνιερον είναι νομίζουσιν, οί δε ώμοπλάτην, οί δε πόδα, οί δὲ ἄλλο τι. πρόμμυον δὲ οὐκ ἄν τις προσενέγκαιτο 224 τῶν καθιερουμένων τῶ κατὰ Πηλούσιον Κασίω Διί, ώσπερ 80 οὐδὲ ίερεὺς τῆς κατὰ Λιβύην Άφροδίτης σκόρδου γεύσαιτο άν. ἀπέγονται δὲ ἐν ζοίς μὲν ίεροῖς μίνθης, ἐν οίς δὲ 174 ήδυόσμου, έν οίς δὲ σελίνου, ἔνιοι δὲ θᾶττον ἂν τὰς κεφαλάς φαγείν φασι των πατέρων η κυάμους. άλλά παρ' ετέροις ταῦτα ἀδιάφορα, κυνείων τε γεύσασθαι δο- 225 κούμεν ήμεις ανίερον είναι, Θρακών δε ένιοι κυνοφαγείν 5 Ιστοροῦνται. ἴσως δὲ καὶ πας Ἐλλησι τοῦτο ἡν σύνηθες. διόπερ καὶ Διοκλής ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς ᾿Ασκληπιάδας δρμώμενος τισί τῶν πασγόντων σκυλάκεια δίδοσθαι κελεύει πρέα. τινές δε και ανθρώπων σάρκας, ώς έφην, άδιαφόρως έσθίουσιν, όπερ άνίερον παρ' ήμιν είναι νενόμι-

<sup>11</sup> αρφ Fabr.: ηρφ G: yro T 12 σίλφην GT (silfen) suspectum 16 έῶ MT (dimito): ἐν ὧ LEAB 17 στοχαζόμενος Bekk.: παραστοχαζόμενος G: brevitatem considerans T 24 ancipitres T (legit fors. ἰεράπων interpres) 26 νομιζομένων EAB 28 πρόμνον L 30 σπορόδον edd. et A 31 οίς add. Bekk.: abstinentur autem in sacris quidam T 8 τε ML: δὲ EAB: om. T

226 σται. καίτοι είγε ήν φύσει τὰ τῆς θρησκείας καὶ τῶν 10 ἀθέσμων, παρὰ πᾶσιν ἂν ὁμοίως ἐνομίζετο.

Παραπλήσια δὲ ἔστι λέγειν καὶ περὶ τῆς εἰς τοὺς κατοιχομένους δσιότητος. οί μεν γαο δλοκλήρως περιστείλαντες τους αποθανόντας γη καλύπτουσιν, ασεβές είναι νομίζουτες ήλίο δεικνύειν αὐτούς. Αἰγύπτιοι δὲ τὰ ἔντερα 15 ἔξελόντες ταριχεύουσιν αὐτοὺς καὶ σὺν έαυτοῖς ὑπὲρ γῆς 227 έχουσιν. Αιθιόπων δε οί Ιχθυοφάγοι είς τὰς λίμνας έμβάλλουσιν αὐτούς, ὑπὸ τῶν ἰχθύων βρωθησομένους. Ύρκανοι δὲ κυσιν αὐτοὺς ἐκτιθενται βοράν, Ἰνδῶν δὲ ένιοι γυψίν. Τρωγλοδύτας δέ φασιν έπί τινα γεώλοφον 20 άγειν τὸν ἀποθανόντα, εἶτα δεσμεύσαντας αὐτοῦ τὴν κεφαλήν πρός τούς πόδας λίθοις βάλλειν μετά γέλωτος, είθ' όταν χώσωσιν αὐτὸν τοῖς βαλλομένοις ἀπαλλάσσεσθαι. 228 τινές δε βάρβαροι τους μεν υπέρ εξήκοντα έτη γεγονότας θύσαντες ἐσθίουσιν, τοὺς δὲ ἐν νεότητι ἀποθανόντας γῆ 25 κρύπτουσιν. ἔνιοι δὲ καίουσι τοὺς τετελευτηκότας ὧν οί μεν αναλαβόντες αὐτῶν τὰ ὀστέα κηδεύουσιν, οί δὲ άφροντίστως καταλείπουσιν έρριμμένα. Πέρσας δέ φασιν άνασκολοπίζειν τοὺς ἀποθανόντας καὶ νίτρω ταριγεύειν, είθ' ούτω τελαμώσι συνειλείν. άλλοι δε όσον πένθος επί 30 229 τοῖς τελευτήσοσιν δπομένουσιν δρῶμεν. καὶ τὸν θάνατον δε αὐτὸν οί μεν δεινὸν καὶ φευκτόν είναι νομίζουσιν, οί

δε οὐ τοιοῦτον. ὁ γοῦν Εὐριπίδης φησὶν (fr. 638 Nauck).

τίς δ' οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν,

τὸ κατθανεῖν δε ζῆν κάτω νομίζεται;

καὶ δ Ἐπίπουρος (p. 61, 6. 71, 6 Us.) δέ φησιν 'δ δάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς' τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ, τὸ δὲ ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.' φασὶ 4a
δὲ καὶ ὡς εἴπερ συνεστήκαμεν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, δ δὲ θάνατος διάλυσίς ἐστι ψυχῆς καὶ σώματος, ὅτε μὲν ἡμεῖς ἐσμέν, οὐκ ἔστιν ὁ θάνατος (οὐ
γὰρ διαλυόμεθα), ὅτε δὲ δ θάνατος ἔστιν, οὐκ
ἐσμὲν ἡμεῖς τῷ γὰρ μηκέτι τὴν σύστασιν εἶναι τῆς

<sup>10/11</sup> ea que putantur religiosa et que putantur illicita T 12 dé (τούτοις) T (proxima autem hiis)  $\parallel$  έστι om. EABT  $\parallel$  κατοιχουμένους L 20 γυψίοις L

10 ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος οὐδὲ ἡμεῖς ἐσμεν. ὁ δὲ 230 Ἡράκλειτός (cf. B 88 Diels) φησιν, ὅτι καὶ τὸ ζῆν καὶ τὸ ἀποθανεῖν καὶ ἐν τῷ ζῆν ἡμᾶς ἐστι καὶ ἐν τῷ τεθνάναι ὅτε μὲν γὰο ἡμεῖς ζῶμεν, τὰς ψυχὰς ἡμῶν τεθνάναι καὶ ἐν ἡμῖν τεθάφθαι, ὅτε δὲ ἡμεῖς 142 ἀποθνήσκομεν, τὰς ψυχὰς ἀναβιοῦν καὶ ζῆν. ἔνιοι 16 δὲ καὶ βέλτιον εἶναι τὸ ἀποθανεῖν τοῦ ζῆν ἡμᾶς ὑπολαμβάνουσιν. ὁ γοῦν Εὐριπίδης φησὶν (fr. 449 Nauck)

έχοῆν γὰο ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους τὸν φύντα θρηνεῖν, εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται κακά, τὸν δ᾽ αὖ θανόντα καὶ κακῶν πεπαυμένον γαίροντας εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν δόμων.

ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς ὑπολήψεως καὶ ταῦτα εἴρηται (Theogn. 281 425) ἀρχὴν μὲν μὴ φῦναι ἐπιχθονίοισιν ἄριστον, μηδ ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος ἡελίου, φύντα δ' ὅπως ἄκιστα πύλας 'Αϊδαο περῆσαι καὶ κεῖσθαι πολλὴν γαῖαν ἐφεσσάμενον

καὶ τὰ περὶ Κλέοβιν δὲ καὶ Βίτωνα ἴσμεν, ἅ φησιν δ Ἡρόδοτος ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿Αργείας ἱερείας λόγῳ (Ι 31). ἱστοροῦνται δὲ καὶ Θρακῶν ἔνιοι περικαθεσθέντες τὸν 282 γεννηθέντα θρηνεῖν. οὐδὲ ὁ θάνατος οὖν τῶν φύσει δεινῶν 80 εἶναι νομίζοιτο ἄν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ζῆν τῶν φύσει καλῶν. 276 οὐδὲ τῶν προειρημένων τι ἐστὶ φύσει τοῖον ἢ τοῖον, νομιστὰ δὲ πάντα καὶ πρός τι.

Τον αὐτον δὲ τρόπον τῆς ἐπιχειρήσεως μεταφέρειν 288 ἔστι καὶ ἐφ' ἔκαστον τῶν ἄλλων, ὰ μὴ ἐξεθέμεθα νῦν διὰ 5 τὴν συντομίαν τοῦ λόγου. εἰ δὲ καὶ περί τινων μὴ ἔχομεν εἰπεῖν αὐτόθεν ἀνωμαλίαν, λεκτέον, ὅτι ἔν τισιν ἔθνεσιν ἀγνοουμένοις ἡμῖν ἐνδέχεται καὶ περὶ τούτων εἶναι διαφωνίαν. ὡς οὖν εἰ μὴ ἐγιγνώσκομεν, εἰ τύχοι, τὸ περὶ 284 τοῦ τὰς ἀδελφὰς γαμεῖν τῶν Αἰγυπτίων ἔθος, οὐκ ᾶν 10 δρθῶς διεβεβαιούμεθα δμολογούμενον παρὰ πᾶσιν εἶναι τὸ μὴ δεῖν ἀδελφὰς γαμεῖν, οῦτως οὐδὲ περὶ τῶν πραγμάτων ἐκείνων, ἐν οἶς οὐχ ὑποπίπτουσιν ἡμῖν ἀνωμαλίαι, δια-

<sup>17</sup> γὰο om. L 20 gaudentes et benedicentes T 28 μηδ' ἐσιδεῖν Gen.: nec aspicere T: μὴ δὲ ἰδέειν G || ἠελίου L: ἠελίοιο ΜΕΑΒ 7 τούτων T (de hiis): αὐτῶν G 1 νομιστεί Ας

βεβαιούσθαι προσήκει μη είναι διαφωνίαν εν αὐτοῖς, ενδεχομένου, καθάπερ εφην, τοῦ παρά τισιν εθνεσι τῶν ημῖν μη γινωσκομένων την περὶ αὐτῶν είναι διαφωνίαν.

235 Ο τοίνυν σκεπτικός την τοσαύτην άνωμαλία τῶν πραγμάτων ὁρῶν ἐπέχει μὲν περὶ τοῦ φύσει τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ ὅλως πρακτέον εἶναι, κἀν τούτω τῆς δογματικῆς ἀφιστάμενος προπετείας, ἕπεται δὲ ἀδοξάστως τῆ βιωτικῆ τηρήσει, καὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν τοῖς δοξαστοῖς ἀπα-20 δης μένει, ἐν δὲ τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπαθεῖ 286 ὡς μὲν γὰρ ἄνθρωπος αἰσθητικὸς πάσχει, μὴ προσ-

δοξάζων δέ, δτι τοῦτο δ πάσχει κακόν ἐστι φύσει, μετριοπαθεῖ. τὸ γὰρ προσδοξάζειν τι τοιοῦτο χεῖρόν ἐστι
καὶ αὐτοῦ τοῦ πάσχειν, ὡς ἐνίστε τοὺς μὲν τεμνομένους 35
ἢ ἄλλο τι τοιοῦτο πάσχοντας φέρειν, τοὺς δὲ παρεστῶτας
διὰ τὴν περὶ τοῦ γινομένου δόξαν ὡς φαύλου λειποψυγεῖν.

237 δ μέντοι γε δποθέμενος τὸ φύσει τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ ὅλως πρακτέον ἢ μὴ πρακτέον εἶναι ταράσσεται ποικίλως. καὶ γὰρ παρόντων αὐτῷ τούτων ἃ νομίζει φύσει κακὰ 30 εἶναι ποινηλατεῖσθαι δοκεῖ, καὶ τῶν φαινομένων ἀγαθῶν αὐτῷ γινόμενος ἐγκρατὴς ὁπό τε τοῦ τύφου καὶ τοῦ περὶ τὴν ἀποβολὴν αὐτῶν φόβου, [καὶ] εὐλαβούμενος μὴ πάλιν ἐν τοῖς φύσει κακοῖς νομιζομένοις παρ' αὐτῷ γένηται, 177

238 ταραχαίς οὐχὶ ταίς τυχούσαις περιπίπτει τοὺς γὰρ ἀναπόβλητα είναι τὰ ἀγαθὰ λέγοντας ἐφέξομεν ἐκ τῆς ἀπορίας τῆς κατὰ τὴν διαφωνίαν. ὅθεν ἐπιλογιζόμεθα, ὅτι εἰ
τὸ κακοῦ ποιητικὸν κακόν ἐστι καὶ φευκτόν, ἡ δὲ πεποίθη- το
σις τοῦ τάδε μὲν είναι φύσει ἀγαθά, τάδε δὲ κακὰ ταραχὰς ποιεῖ, κακόν ἐστι καὶ φευκτὸν τὸ ὑποτίθεσθαι καὶ
πεποιθέναι φαῦλόν τι ἢ ἀγαθὸν ὡς πρὸς τὴν φύσιν είναι.

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκεῖ λελέχθαι περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ ἀδιαφόρων 9\*

<sup>§§ 235-237 ~</sup> I 25-27, adv. dogm. V 158-161. 144 sqq.

<sup>18</sup> post πρακτέον Gen. inser. η μη πρακτέον 19 δε om. Τ 27 λιποψυχεῖν EB 33 και om. Τ cf. p. 8, 23 sqq. 3 desistere compellemus T

### κε΄ εί ξοτι τέχνη περί βίον.

Δηλον δὲ ἐκ τῶν προειρημένων, ὅτι οὐδὲ τέχνη τις ἂν 239 είη περί του βίου. εί γαρ έστι τοιαύτη τέχνη, περί την θεωρίαν των τε άναθων και των κακών και των άδιαφόρων έγει διὸ τούτων ανυπάρκτων όντων ανύπαρκτός έστι καὶ ή περί του βίου τέχνη. και άλλως, έπει μη δμοφώνως μίαν 15 απολείπουσι πάντες οί δογματικοί τέγνην περί βίον, αλλ' άλλοι άλλην δποτίθενται, δποπίπτουσι τη διαφωνία καί τῷ ἀπὸ τῆς διαφωνίας λόγφ, ὃν ἡρώτησα ἐν τοῖς περί τάγαθοῦ λελεγμένοις ἡμῖν (§ 169 sqq.). εἰ μέντοι 240 και μίαν είναι πάντες λέγοιεν καθ' ὑπόθεσιν τὴν περί τὸν 20 βίον τέγνην, οίον την ἀοίδιμον φρόνησιν, ήτις όνειοοπολείται μέν παρά Στωικοῖς, μᾶλλον δὲ πληκτικωτέρα τῶν ἄλλων είναι δοκεῖ, καὶ οῦτως οὐδὲν ήττον ἀτοπίαι παρακολουθήσουσιν. ἐπέὶ γὰρ φρόνησίς ἐστιν ἀρετή, τὴν δὲ άρετην μόνος είγεν δ σοφός, οί Στωικοί μη όντες σοφοί ούχ 25 έξουσι την περί τὸν βίον τέγνην. όλως τε, ἐπεί μη δύναται 241 κατ' αὐτοὺς ὑποστῆναι τέχνη, οὐδὲ περί τὸν βίον ἔσται τέχνη τις δσον έφ' οίς λέγουσιν. οίον γοῦν τέχνην είναί φασι (Stoic. fr. I 73 Arn.) σύστημα έκ καταλήψεων, κατάληψιν δε καταληπτική φαντασία συγκατάθε-30 σιν. ἀνεύρετος δέ έστιν ή καταληπτική φαντασία ούτε γαο πάσα φαντασία καταληπτική έστιν, ούτε ποία τίς έστιν [ἀπὸ] τῶν φαντασιῶν ἡ καταληπτική φαντασία ἐπιγνωσθῆναι δύναται, έπει μήτε πάση φαντασία δυνάμεθα κρίνειν 178 άπλῶς, τίς μέν έστι καταληπτική, τίς δὲ οὐ τοιαύτη, γρήζοντές τε καταληπτικής φαντασίας είς την ἐπίγνωσιν τοῦ ποία τίς έστιν ή καταληπτική φαντασία είς άπειρον έκβαλλόμεθα, είς ἐπίγνωσιν τῆς λαμβανομένης ὡς καταληπτικῆς 5 φαντασίας καταληπτικήν φαντασίαν άλλην αίτούμενοι, ταῦτά 242

<sup>§ 289 ~</sup> adv. dogm. V 173—177. §§ 240—242 ~ adv. dogm. V 180—183.

<sup>13</sup> se habet T (cf. ad 172, 9) 18 τάγαθοῦ Bekk.: ἀγαθοῦ G 28 ἐκ καταλήψεων Bekk.: ἐγκατ. G: om. T 2 τε om. T 4 καταλαμβανομένης EAB 32 del. Mu.

τοι καὶ οί Στωικοὶ (Stoic. fr. II 97 Arn.) ἐν τῆ τῆς καταληπτικῆς φαντασίας ἐννοίας ἀποδόσει οὐχ ὑγιῶς φέρονται καταληπτικὴν μὲν γὰρ φαντασίαν λέγοντες τὴν ἀπὸ ὑπάρχοντος γινομένην, ὑπάρχον δὲ εἶναι λέγοντες ὁ οἶόν τε κινεῖν καταληπτικὴν φαντασίαν, εἰς τὸν 10 διάλληλον ἐμπίπτουσι τῆς ἀπορίας τρόπον. εἰ τοίνυν, ἵνα μὲν περὶ τὸν βίον ἢ τις τέχνη, δεῖ πρότερον εἶναι τέχνην, ἵνα δὲ ὑποστῆ τέχνη, κατάληψιν προϋφεστάναι, ἵνα δὲ ὑποστῆ κατάληψις, καταληπτικῆ φαντασία συγκατάθεσιν κατειλῆφθαι, ἀνεύρετος δὲ ἐστιν ἡ καταληπτικὴ φαντασία, 15 ἀνεύρετός ἐστιν ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη.

ε ο γον ε ο τιν. αυτη γαρ η φρονιμη οιασεοις ακαταληπτος ε οτι, μήτε εξ αυτης άπλως καὶ αυτόθεν φαινομένη μήτε εκ των έργων αυτης κοινὰ γάρ έστι ταυτα καὶ των ἰδιωτων. τό τε λέγειν, δτι τῷ διομαλισμῷ των πράξεων καταλαμβάνομεν τὸν έχοντα τὴν περὶ τὸν βίον τέχνην, 80 υπερφθεγγομένων έστὶ τὴν ἀνθρώπων φύσιν καὶ εὐχομένων μαλλον ἢ τὰληθῆ λεγόντων (σ 136 sq.)

τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιγθονίων ἀνθρώπων

τοῖος γὰο νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθοώπων οἶον ἐπ' ἡμαρ ἄγησι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.

<sup>§§ 243—244 ~</sup> adv. dogm. V 188—189. 197—199. 207—209.

<sup>15</sup> πατειλήφθαι: γεγενήσθαι Kayser coll. p. 580, 32. 19 αν Τ (utique): ἐὰν G 21 malim παρακαταθήκας coll. p. 584, 28. 23 οὐδὲ Pappenh. dubit. 24 γινόμενον GT (factum): λεγόμενον Stephanus coll. p. 185, 18; at hic γινόμενον pro locutione πραττόμενον usurpatur, quae differt a verbo ποιούμενον || τι Gen.: τε GT (quoque) 28 τῶν om. L 81 τὴν Bekk.: τῶν G

Λείπεται λέγειν, ὅτι ἐξ ἐκείνων ⟨τῶν⟩ ἔργων καταλαμβά- 245 νεται ή περί τον βίον τέχνη, απερ αναγράφουσιν έν ταῖς 5 βίβλοις ων πολλών και παραπλησίων άλλήλοις όντων όλίνα έκθήσομαι παραδείγματος γάριν. οίον γοῦν δ αίρεσιάργης αὐτῶν Ζήνων (Frgm. Stoic. I 250 Arn.) ἐν ταῖς διατριβεῖς φησι περί παίδων άγωνης άλλα τε ομοία και τάδε διαμηρίζειν μηδέν μαλλον μηδέ ήσσον παιδικά ή μή 10 παιδικά, μηδε θήλεα ή ἄρρενα' οὐ γὰρ διαφέρει έν παιδικοῖς ἢ μὴ παιδικοῖς, οὐδὲ θηλείαις ἢ ἄροεσιν, άλλὰ ταὐτὰ πρέπει τε καὶ πρέποντά ἐστιν'. περί δὲ τῆς εἰς τοὺς γονεῖς δσιότητος δ αὐτὸς ἀνήρ φησιν 246 είς τὰ περί την Ιοκάστην και τον Οιδιποδα, ότι οὐκ ην 142 δεινόν τρίβειν την μητέρα (Ι 256 Arn.). ΄καλ ελ μέν 16 ἀσθενοῦσαν ἕτερόν τι μέρος τοῦ σώματος τρίψας ταῖς γερσίν ἀφέλει, οὐδὲν αἰσγρόν εἰ δὲ ἔτερα μέρη τρίψας εὔφραινεν, δδυνωμένην παύσας, καὶ παϊδας έκ τῆς μητρός γενναίους ἐποίησεν, αἰσγρόν; τούτοις δε δμογνωμονεί και δ Χρύσιππος έν γουν τη 192 πολιτεία φησί (ΗΙ 745 Arn.) όδοκεῖ δέ μοι καὶ ταῦτα οῦτω 20 διεξάγειν, καθάπεο καί νῦν οὐ κακῶς παρὰ πολλοῖς εἴθισται, ώστε καὶ τὴν μητέρα ἐκ τοῦ υίοῦ τεκνοποιεῖσθαι καὶ τὸν πατέρα ἐκ τῆς θυγατρὸς καὶ τὸν δμομήτοιον έκ της δμομητοίας'. και ζουνεχώς και 247 τὸ) ἀνθρωποφαγεῖν ἐν τοῖς αὐτοῖς συντάγμασιν 24 π ήμιν επεισάγει φησί γουν (Ι254 Arn.) και εάν των ζών-26 των ἀποκοπή τι μέρος πρός τροφήν γρήσιμον, μήτε κατορύττειν αὐτὸ μήτε ἄλλως βίπτειν, ἀναλίσκειν δὲ αὐτό, ὅπως ἐκ τῶν ἡμετέρων ἕτερον μέρος γένηται'. εν δε τοῖς περί τοῦ καθήκοντος περί τῆς τῶν 248

<sup>§§ 245-249 ~</sup> adv. dogm. V 190-196.

<sup>3</sup> add. Bekk. 8/9 diamholtein Gen.: diameglzein G 10 diaméges en T (differt in): ésti G 11 (álla)  $\hat{\eta}$   $\mu\hat{\eta}$  edd.  $19^{\circ}$  nal om. edd. 22 nal ton duomhteion — 23 duomhteias om. T 23 suppl. e T (et continu(u)m etiam) 25  $\pi \cos - \chi \sin \mu$ om. T

γονέων ταφης όητως φησιν (Η 752 Arn.) ' ἀπογενομένων δὲ τῶν γονέων ταφαῖς γρηστέον ταῖς ἀπλουστά-29. ταις, ως αν τοῦ σώματος, καθάπερ ὀνύχων ή 80 όδόντων ή τριχών, οὐδὲν ὄντος πρὸς ήμᾶς, καὶ οὐδὲ ἐπιστροφῆς ἢ πολυωρίας προσδεομένων ἡμῶν 180 τοιαύτης τινός. διό καὶ γρησίμων μὲν ὄντων τῶν κρεῶν τροφή γυήσονται αὐτοῖς, καθάπερ καὶ τῶν ιδίων μερών, οΐον ποδός ἀποχοπέντος, ἐπέβαλλε γρησθαι αὐτῷ καὶ τοῖς παραπλησίοις ἀχρείων 4. δὲ ὄντων ἡ κατορύξαντες ἐάσουσιν, ἡ κατακαύ- ь σαντες την τέφραν ἀφήσουσιν, η μακρότερον δίψαντες οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπιστροφὴν ποιήσονται 249 καθάπες ὄνυγος ή τριγῶν.' τοιαῦτα μὲν πλεῖστα ὅσα λέγουσιν οί φιλόσοφοι άπες ούκ αν τολμήσειαν διαπράττεσθαι, είνε μη παρά Κύκλωψιν η Λαιστρυγόσι πολιτεύοιντο. 10 εί δε τούτων μεν ανενέργητοι παντάπασίν είσιν, α δε πράττουσι, ποινά παι των ίδιωτων έστιν, οὐδεν ίδιον έργον έστι τῶν ἔγειν δποπτευομένων τὴν περί τὸν βίον τέγνην. εἰ οὖν αί μεν τέγναι πάντως δφείλουσιν έκ τῶν ίδιων ἔργων καταλαμβάνεσθαι, οὐδὲν δὲ ἴδιον ἔργον δρᾶται τῆς περί τὸν 15 βίου λεγομένης τέγνης, οὐ καταλαμβάνεται αθτη. διόπερ ούδε διαβεβαιοῦσθαι περί αὐτῆς δύναταί τις, ὅτι ἐστίν ύπαρκτή.

## κε΄ εί γίνεται έν άνθρώποις ή περὶ τὸν βίον τέχνη.

250 Καὶ μὴν εἰ γίνεται ἐν ἀνθρώποις ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη, ἤτοι φύσει ἐγγίνεται αὐτοῖς ἢ διὰ μαθήσεως καὶ 20 διδασκαλίας. ἀλλ' εἰ μὲν φύσει, ἤτοι κὰθό εἰσιν ἄνθρω-ποι ἐγγίνοιτο ἂν αὐτοῖς ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη, ἢ καθὸ οὅκ εἰσιν ἄνθρωποι. καθὸ μὲν οὖν οὅκ εἰσιν ἄνθρωποι, οὐδαμῶς οὐδὲ γὰρ οὅκ εἰσιν ἄνθρωποι. εὶ δὲ καθό εἰσιν ἄνθρωποι, πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπῆρξεν ἂν ἡ φρόνησις, 25

<sup>1</sup> οὐδὲ GT (nec): οὐδὲν edd. 4 ἐπέβαλλε Bekk.: ἐπέβαλε G: expedit T 5 (τὸ μνήμα) ἐάσ. Dyroff coll. p. 583, 28 18 ὑπαριτὴ ΜΕΑΒ: ὑπαριτικὴ L 25 ὑπήρχεν Kayser

П

ώς πάντας είναι φρονίμους τε καὶ ἐναρέτους καὶ σοφούς. φαύλους δὲ τοὺς πλείστους λέγουσιν. οὐκοῦν οὐδὲ καθό 251 εἰσιν ἄνθρωποι ὑπάρξειεν ἂν αὐτοῖς ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη. οὐδὲ φύσει ἄρα. καὶ ἄλλως, ἐπειδὴ (Stoic. fr. I 73 30 Arn.) τὴν τέχνην σύστημα ἐκ καταλήψεων είναι 80 \* βούλονται συγγεγυμνασμένων, διὰ πείρας τέ τινος καὶ μαθήσεως ἐμφαίνουσι μᾶλλον ἀναλαμβάνεσθαι τάς τε ἄλλας τέχνας καὶ ταύτην περὶ ἦς δ λόγος.

κζ εί διδακτή έστιν ή περί τον βίον τέχνη.

'All' οὐδὲ διδασκαλία καὶ μαθήσει ἀναλαμβάνεται. 252 181 ΐνα γὰρ ὑπόστασιν ἔχη ταῦτα, δεῖ τρία προωμολογῆσθαι, τὸ διδασκόμενον πρᾶγμα, τὸν διδάσκοντα καὶ τὸν μανθάνοντα, τὸν τρόπον τῆς μαθήσεως. οὐδὲν δὲ τούτων ὑφέστηκεν οὐδὲ ἡ διδασκαλία ἄρα.

### κη' εἰ ἔστι τι διδασκόμενον.

5 Οἶον γοῦν τὸ διδασκόμενον ἤτοι ἀληθές ἐστιν ἢ ψεῦ- 258 δος καὶ εἰ μὲν ψεῦδος, οὐκ ἂν διδάσκοιτο ἀνύπαρκτον γάρ φασιν εἶναι τὸ ψεῦδος, ἀνυπάρκτων δὲ οὐκ ἂν εἴη διδασκαλία. ἀλλ' οὐδ' εἰ ἀληθὲς εἶναι λέγοιτο ὅτι γὰρ ἀνύπαρκτόν ἐστι τὸ ἀληθές, ὑπεμνήσαμεν ἐν τοῖς περὶ 10 κριτηρίου (Η 80 sqq.). εἰ οὖν μήτε τὸ ψεῦδος μήτε τὸ ἀληθὲς διδάσκεται, παρὰ δὲ ταῦτα διδακτὸν οὐδέν ἐστιν (οὐ γὰρ δὴ τούτων ἀδιδάκτων ὄντων τοὺς ἀπόρους μόνους διδάσκειν ἐρεῖ τις), οὐδὲν διδάσκεται. τό τε διδασκόμενον 254 πρᾶγμα ἤτοι φαινόμενόν ἐστιν ἢ ἄδηλον. ἀλλ' εἰ μὲν φαι-14 νόμενον ἐστιν, οὐκ ἔσται διδασκαλίας δεόμενον τὰ γὰρ φαι-15 νόμενα πᾶσιν δμοίως φαίνεται. εἰ δὲ ἄδηλον, ἐπεὶ τὰ ἄδηλα διὰ τὴν ἀνεπίκριτον περὶ αὐτῶν διαφωνίαν ἀκατάληπτά ἐστιν, ὡς πολλάκις ὑπεμνήσαμεν, οὐκ ἔσται

<sup>§ 253 ~</sup> adv. dogm. V 232.

<sup>§ 254 ~</sup> adv. dogm. V 227—228.

<sup>80</sup> έκ κατ. Βekk.: έγκατ. G 1 προωμολογήσθαι M: -εῖσθαι L: -ομολογεῖσθαι ΕΑΒ 8 λέγοιτο om. L 12 ἀπορουμένους διδ. coni. Gen.: ambiguitates T

διδακτόν. ο γάρ μη καταλαμβάνει τις, πως αν τούτο διδάσκειν ἢ μανθάνειν δύναιτο; εἰ δὲ μήτε τὸ φαινόμενον 255 μήτε τὸ ἄδηλον διδάσκεται, οὐδὲν διδάσκεται. ἔτι τὸ δι- 20 δασκόμενον ήτοι σωμά έστιν ή ασώματον, έκατερον δέ αὐτῶν ήτοι φαινόμενον ἢ ἀδηλούμενον ⟨δν⟩ οὐ δύναται διδάσκεσθαι κατά του μικρώ πρόσθευ ημίν είρημένου λόγου. 256 οψα ἄρα διδάσκεται τι. πρός τούτοις ήτοι τὸ ὂν διδάσκεται ἢ τὸ μὴ ὄν. τὸ μὲν οὖν μὴ ὂν οὐ διδάσκεται εἰ γὰο δι- 25 δάσκεται τὸ μὴ ὄν, ἐπεὶ τῶν ἀληθῶν δοκοῦσιν εἶναι αί διδασκαλίαι, άληθες έσται το μη όν. άληθες δε δν καί υπάρξει άληθες γάρ είναι φασιν δ υπάρχει (τε) καὶ ἀντίκειταί τινι. ἄτοπον δέ ἐστι λένειν δπάργειν 257 τὸ μὴ ὄν οὐκ ἄρα διδάσκεται τὸ μὴ ὄν. ἀλλ' οὐδὲ 30 τὸ ὄν. εἰ γὰρ διδάσκεται τὸ ὄν, ἤτοι καθὸ ὄν ἐστι διδάσκεται ή κατ' άλλο τι. άλλ' εί μέν, καθό ὄν έστι (διδάσκεται, οὐδεν ά)δίδακτον τῶν ὅντων ἔσται, διὰ δε τοῦτο οὐδε διδακτόν τὰς γὰρ διδασκαλίας ἐκ τινῶν δμολογουμένων 182 καὶ ἀδιδάκτων γίνεσθαι προσήκει. οὐκ ἄρα τὸ ὂν καθὸ 258 ου έστι διδακτόν έστιν. καὶ μὴν οὐδὲ κατ' άλλο τι. τὸ γάο ον ουκ έχει άλλο τι συμβεβηκός αυτώ ο μη όν έστιν, ώστε εί τὸ ὂν καθὸ ὄν ἐστιν οὐ διδάσκεται, οὐδὲ κατ' ἄλλο κ τι διδαγθήσεται έκεῖνο γὰρ ο τι ποτέ έστι συμβεβηκός αὐτῶ, ὄν ἐστιν, καὶ ἄλλως, εἰτε φαινόμενον εἴη τὸ ὂν δ λέξουσι διδάσκεσθαι, είτε άδηλον, ταῖς είρημέναις ἀπορίαις ύποπίπτον άδίδακτον έσται. εί δὲ μήτε το ον διδάσκεται μήτε τὸ μὴ ὄν, οὐδέν ἐστι τὸ διδασκόμενον. 10

κθ΄ εἰ ἔστιν δ διδάσκων καὶ δ μανθάνων.
259 Συμπεριτρέπεται μὲν οὖν τούτω ὅ τε διδάσκων καὶ δ μανθάνων, οὐδὲν δὲ ἦττον καὶ κατὰ ἰδίαν ἀποροῦνται.

<sup>§ 255 ~</sup> adv. dogm. V 224—231.

<sup>§§ 256-258 ~</sup> adv. dogm. V 219-223.

<sup>§§ 259-265 ~</sup> adv. dogm. V 234-238. M I 31-35.

<sup>22</sup> supplevi 28 add. Hz. 33 suppl. Mau: secundum quod est ens, est docibile T: cf. Mu. vol. II p. XVIII 4 ällo om. T 8 inde ab ädylov incipit P 10° el Estiv  $\tau_{ij}$  did.  $\mathring{\eta}$   $\mu$ arb. P

ήτοι γὰο δ τεχυίτης τὸν τεχυίτην διδάσκει ἢ δ ἄτεχνος τον άτεγνον η δ άτεγνος τον τεγνίτην η δ τεγνίτης τον 15 άτεχνον. δ μεν οὖν τεχνίτης τον τεχνίτην οὖ διδάσκει\* οὐθέτερος γὰρ αὐτῶν, καθό ἐστι τεχνίτης, δεῖται μαθήσεως. ἀλλ' οὐδὲ ὁ ἄτεχνος τὸν ἄτεχνον, ὡσπερ οὐδὲ τυφλὸν δδηγεῖν δύναται τυφλός. οὐδὲ δ ἄτεχνος τὸν τεχνίτην. γελοΐον γάρ. λείπεται λέγειν ὅτι ὁ τεγνίτης τὸν ἄτεγνον 260 20 δ και αὐτὸ τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. ὅλως γὰο ὑποστῆναι τεχνίτην αδύνατον είναι λέγεται, έπει μήτε αὐτοφυῶς τις καί αμα τῷ γενέσθαι τεχνίτης δφιστάμενος βλέπεται μήτε έξ ἀτέχνου γίνεται τις τεχνίτης. ἤτοι γὰο εν θεώρημα καὶ μία κατάληψις δύναται ποιῆσαι τὸν ἄτεχνον τεχνίτην 25 η οὐδαμῶς. ἀλλ' εἰ μὲν κατάληψις μία τὸν ἄτεγνον τεγνί- 261 την απεργάζεται, πρώτον μεν ενέσται λέγειν, ότι ούκ έστι σύστημα έκ καταλήψεων ή τέχνη : δ γάρ μηδεν όλως είδώς, εί εν θεώρημα διδαχθείη τέχνης, τεχνίτης αν ουτω λέγοιτο είναι. είτα και έαν λέγη τις, ώς δ τινά θεωρή-30 ματα τέγνης άνειληφώς και προσδεόμενος ένδς έτι και διὰ τοῦτο ὢν ἄτεχνος, ὢν τὸ ἐν ἐκεῖνο προσλάβη, τεχνίτης έΕ ατέγνου αποτελείται έκ καταλήψεως μιας, αποκληρωτικόν λέξει. ἐπὶ γὰο τῶν κατὰ μέρος οὐκ ἂν δύναιτο δεῖξαί 262 283 τινα άτεγνον μεν έτι, τεχνίτην δε εσόμενον, εαν εν τι θεώρημα προσλάβη οὐ γὰρ δήπου τὴν ἐξαρίθμησιν τῶν θεωρημάτων έκάστης τέχνης επίσταταί τις, ώστε απαριθμησάμενος τὰ έγνωσμένα θεωρήματα, πόσα λείπεται τος του πλήρη των θεωρημάτων της τέχνης άριθμον είπεῖν ἔγειν. οὐκοῦν ένὸς θεωρήματος γνῶσις οὐ ποιεῖ του άτεχνου τεχνίτην. εί δὲ τοῦτό ἐστιν ἀληθές, ἐπεὶ μή 263 πάντα άθρόως τὰ θεωρήματα τῶν τεγνῶν ἀναλαμβάνει τις, άλλ' εἴπερ ἄρα, κατὰ ἐν ἔκαστον, ἵνα τις καὶ τοῦτο 10 καθ' δπόθεσιν διδώ, δ κατά εν θεώρημα της τέχνης άναλαμβάνειν λεγόμενος ούκ αν τεχνίτης γένοιτο δπεμι-

<sup>17</sup> ώσπες  $\langle \gamma \grave{\alpha} \varsigma \rangle$  P 18 δ P: om. G 21 λέγεται GT (dicitur): φαίνεται P 26 ἐνέσται GT (inerit): ἔνεστιν P 27 ἐκκαταληψεων P Paris suppl. 138: ἐγκατ G 29 λέγο Gen. 33 δύναιτο om. L 4 ἐγνωσμένα  $\langle \tau \check{\omega} \rangle$  P

μυήσκομεν γάρ, ὅτι οὐ δύναται θεωρήματος ένδς γνῶσις τον άτεγνον ποιήσαι τεγνίτην, οὐδὲ ἐξ ἀτέγνου τοίνυν γίνεται τις τεχνίτης. ώστε και διά ταῦτα φαίνεται άνυπόστατος είναι δ τεχνίτης. διὰ δὲ τοῦτο καὶ δ διδάσκων. 15 264 άλλ' οὐδὲ δ μανθάνειν λεγόμενος, ἄτεχνος ἄν, δύναται τὰ τῆς τέχνης θεωρήματα, ἦς ἐστιν ἄτεχνος, μανθάνειν τε καὶ καταλαμβάνειν. ὡς γὰο δ ἐκ γενετῆς πηρός, εἰς όσον έστι πηρός, οὐκ ὢν λάβοι γρωμάτων ἀντίληψιν, οὐδὲ ό έκ γενετής κωφός όμοιως φωνής, οθτως οὐδε ὁ ἄτεγνος 20 καταλάβοι αν τὰ τῆς τέχνης θεωρήματα ἦς ἐστιν ἄτεχνος. και γὰο ἂν οθτως δ αὐτὸς εἴη τεχνίτης τε και ἄτεχνος τῶν αὐτῶν, ἄτεχνος μὲν ἐπεὶ οῦτως ὑπόκειται, τεχνίτης δὲ ἐπεὶ κατάληψιν ἔχει τῶν τῆς τέχνης θεωρημάτων. 265 ώστε οὐδὲ δ τεγνίτης τὸν ἄτεγνον διδάσκει. εἰ δὲ μήτε δ 25 τεγνίτης τὸν τεγνίτην διδάσκει μήτε δ ἄτεγνος τὸν ἄτεγνον μήτε δ άτεχνος τὸν τεχνίτην μήτε δ τεχνίτης τὸν άτεχνον, παρά δὲ ταῦτα οὐδὲν ἔστιν, οὔτε δ διδάσκων ἔστιν οὕτέ δ διδασκόμενος.

### λ' εἰ ἔστι τις μαθήσεως τρόπος.

Μὴ ὅντος δὲ μήτε τοῦ μανθάνοντος μήτε τοῦ διδά- 30 266 σκοντος καὶ ὁ τρόπος τῆς διδασκαλίας παρέλκει. Οὐδὲν δὲ ἤττον καὶ ⟨οὖτος⟩ διὰ τούτων ἀπορεῖται. ὁ γάρ τρόπος τῆς διδασκαλίας ἤτοι ἐναργεία γίνεται ἢ λόγω οὖτε δὲ ἐναργεία γίνεται οὖτε λόγω, καθάπερ παραστήσομεν οὐδὲ δι84 τρόπος ἄρα τῆς μαθήσεως ἐστιν εὕπορος. ἐναργεία μὲν οὖν οὐ γίνεται διδασκαλία, ἐπεὶ τῶν δεικνυμένων ἐστὶν ἡ ἐνάργεια. τὸ δὲ δεικνύμενον πᾶσίν ἐστι φαινόμενον τὸ δὲ φαινόμενον, ἦ φαίνεται, πᾶσίν ἐστι ληπτόν τὸ δὲ δ

<sup>§§ 266-269 ~</sup> M I 36 sqq. M XI 239-243

<sup>18</sup> ές GP 19 αν λάβοι P: ἀναλάβοι GT (non assumeret) 24 τῆς om. L 29° tit. exst. in L et P; in M et EAB sectio nova incipit v. 31 Οὐδὲν πτλ. praefixo titulo: εἰ ἔστι μαθήσεως τρόπος 32 οὖτος addidi, πατὰ ἰδίαν Rüstow coll. p. 182, 12 33 ἐναργεία utrobique Fabr.: ἐνεργεία GPT (actu)

κοινώς πάσι ληπτὸν ἀδίδακτον οὐκ ἄρα τι ἐναργεία διδακτόν έστιν. καὶ μὴν οὐδὲ λόγω διδάσκεταί τι. οὖτος 267 γὰρ ήτοι σημαίνει τι ἢ οὐδὲν σημαίνει. ἀλλὰ μηδὲν μὲν σημαίνων οὐδὲ ἔσται τινὸς διδασκαλικός, εἰ δὲ σημαίνει 10 τι, ήτοι φύσει σημαίνει τι ή θέσει. καί φύσει μέν οὐ σημαίνει διὰ τὸ μὴ πάντας πάντων ἀκούοντας συνιέναι. οίον Ελληνας βαρβάρων και βαρβάρους Ελλήνων. Θέσει 268 δὲ εί σημαίνει, δηλον ώς οί μὲν προκατειληφότες καθ' ὧν αί λέξεις είσι τεταγμέναι άντιλήψονται τούτων, ούκ έξ 15 αὐτῶν διδασκόμενοι ἄπερ ἡγνόουν, ἀλλὰ ἀναμιμνησκόμενοι καὶ ἀνανεούμενοι ταῦτα ἄπερ ἤδεσαν, οί δὲ χρήζοντες τῆς τῶν ἀγνοουμένων μαθήσεως καὶ μὴ εἰδότες, καθ' ὧν εἰσιν αί λέξεις τεταγμέναι, οὐδενὸς ἀντίληψιν έξουσιν. διόπερ 269 οὐδὲ δ τρόπος τῆς μαθήσεως ὑποστῆναι δύναιτο ἄν. καὶ 20 γὰρ δ διδάσκων κατάληψιν τῶν θεωρημάτων τῆς διδασκομένης τέγνης έμποιεῖν δφείλει τῷ μανθάνοντι, ίνα οθτως έκεῖνος τὸ σύστημα τούτων καταλαβών τεγνίτης γένηται. οὐδὲν δέ ἐστι κατάληψις, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπεμνήσαμεν (§ 264) · οὐποῦν οὐδὲ δ τρόπος τῆς διδασκαλίας 25 δφεστάναι δύναται. εί δὲ μήτε τὸ διδασκόμενον ἔστι μήτε δ διδάσκων και δ μανθάνων μήτε δ τρόπος της μαθήσεως, ούτε μάθησις έστιν ούτε διδασκαλία.

Ταῦτα μὲν οὖν κοινότερον ἐπικεχείρηται περὶ μαθήσεως 270 καὶ διδασκαλίας ἐνεστι δὲ ἀπορεῖν οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς λε-80 γομένης περὶ βίον εἶναι τέχνης. οἶον γοῦν τὸ μὲν διδασκόμενον πρᾶγμα, τουτέστι τὴν φρόνησιν, ἀνυπόστατον ἐδείξα μεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (§ 240) ἀνυπόστατος δέ ἐστι 185 καὶ ὁ διδάσκων καὶ ὁ μανθάνων. ἤτοι γὰρ ὁ φρόνιμος τὸν φρόνιμον διδάξει τὴν περὶ τὸν βίον τέχνην ἢ ὁ ἄφρων τὸν ἄφρονα ἢ ὁ ἄφρων τὸν φρόνιμον ἢ ὁ φρόνιμος τὸν ἄφρονα οὐδεὶς δὲ τούτων οὐδένα διδάσκει οὐκ ἄρα δίδά-5 σκεται ἡ περὶ τὸν βίον εἶναι λεγομένη τέχνη. καὶ περὶ μὲν 271

<sup>§§ 270-272 ~</sup> adv. dogm. V 243-247.

<sup>8</sup> μεν add. P: om. GT 9 οὐδεὶς EAB 10 τι alt. om. P 27 μάθησις (τις) P 80 περί (τον) Gen. 5 είναι om. L

τῶν ἄλλων ἴσως περιττὸν καὶ λέγειν εὶ δὲ δ φρόνιμος τὸν άφρονα διδάσκει την φρόνησιν, ή δὲ φρόνησις ἐπιστήμη έστιν άγαθῶν και κακῶν και οὐθετέρων, δ ἄφρων μη έγων την φοόνησιν άγνοιαν έγει των άγαθων και κακῶν καὶ οὐθετέρων, ἄγνοιαν δὲ τούτων ἔγων πάντως δι- 10 δάσκοντος αὐτὸν τοῦ φρονίμου τὰ ἀγαθὰ καὶ κακὰ καὶ οὐθέτερα ἀκούσεται μόνον τῶν λεγομένων, οὐ γνώσεται δὲ ταῦτα. εί γὰρ ἀντιλαμβάνοιτο αὐτῶν ἐν ἀφροσύνη καθεστώς, έσται καὶ ή ἀφροσύνη τῶν τε ἀγαθῶν καὶ κακῶν 272 καὶ οὐθετέρων θεωρητική. οὐγὶ δέ γε τούτων κατὰ αὐτοὺς 15 ή αφροσύνη θεωρητική καθέστηκεν, έπεὶ δ άφρων έσται φρόνιμος. δ άρα άφρων ουκ αντιλαμβάνεται τῶν ὑπὸ τοῦ φρονίμου λεγομένων ή πραττομένων κατά τὸν τῆς φρονήσεως λόγον, μη αντιλαμβανόμενος δε ούκ αν διδάσκοιτο ύπ' αὐτοῦ, ἄλλως τε καὶ ἐπεὶ μήτε ἐναργεία μήτε διὰ λόγου 20 δύναται διδάσκεσθαι, καθά προειρήκαμεν, πλην άλλ' εί μήτε δια μαθήσεως και διδασκαλίας έγγίνεται τινι ή περί τον βίον λεγομένη τέγνη μήτε φύσει, ανεύρετος έστιν ή παρά τοῖς φιλοσόφοις θουλουμένη τέχνη περί τὸν βίον.

278 Εἰ μέντοι καὶ δοίη τις ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἐγγί- 26 νεσθαί τινι τὴν ὀνειροπολουμένην τέχνην περὶ τὸν βίον, βλαβερὰ καὶ ταραχῆς αἰτία φανήσεται μᾶλλον τοῖς ἔχουσιν αὐτὴν ἢ ἀφέλιμος.

λα΄ εἰ ἀφελεῖ ἡ περὶ τὸν βίον τέχνη τὸν ἔχοντα αὐτήν.

Αὐτίκα γοῦν, ἵνα παραδείγματος ἕνεκεν όλίγα ἀπὸ πολλῶν εἴπωμεν, ἀφελεῖν ἂν δοκοίη τὸν σοφὸν ἡ περί 29 κ τὸν βίον τέχνη ἐγκράτειαν αὐτῷ παρεχομένη ἐν ταῖς 30 πρὸς τὸ καλὸν ὁρμαῖς καὶ ἐν ταῖς ἀπὸ τοῦ κακοῦ

<sup>§§ 273—277 ~</sup> adv. dogm. V 210—215.

<sup>14</sup> καὶ ante ἡ om. P 18/19 τῆς φρονήσεως scr. coll. p. 594, 4: τῆς ζητήσεως Τ (questionis): τήσσεως G (in P vv. 18—21 obliterati sunt): μαθήσεως Gen.: τῆς μαθήσεως Bekk. 23 λεγομένη τέχνη ΜΙΡ: τέχνη λεγ. ΕΑΒ 31 καλὸν P: κακὸν GT (malum): def. et ἀγαθοῦ pro κακ. ci. Hz.

άφορμαῖς. δ οὖν λεγόμενος κατ' αὐτοὺς έγκρατης σοφὸς 274 186 ήτοι κατά τοῦτο λέγεται έγκρατής, καθόσον έν οὐδεμια γίνεται δομή τη πρός το κακόν και άφορμη τη άπο του άγαθοῦ, ἢ καθόσον εἶχε μὲν φαύλας δομὰς καὶ ἀφορμάς, περιεκράτει δὲ αὐτῶν τῷ λόγῳ. ἀλλὰ κατὰ μὲν τὸ μὴ 275 τ γίνεσθαι ἐν φαύλαις κρίσεσιν οὐκ ἂν εἴη ἐγκρατής οὐ γὰρ πρατήσει οὖ οὐκ ἔγει. καὶ ὡς οὐκ ἂν εἴποι τις τὸν εὐνοῦχον ἐγκρατῆ πρὸς ἀφροδίσια καὶ τὸν κακοστομαχοῦντα πρὸς ἐδεσμάτων ἀπόλαυσιν (οὐδ' ὅλως γὰρ ἐπιζήτησις αὐτοῖς γίνεται τῶν τοιούτων, ΐνα καὶ ἐγκρατῶς κατεξα-10 ναστῶσι τῆς ἐπιζητήσεως), τῷ αὐτῷ τρόπῳ οὐδὲ τὸν σοφὸν ἐγκρατῆ ξητέον διὰ τὸ μὴ φύεσθαι ἐν αὐτῷ πάθος οὖ έσται έγκρατής. εί δὲ κατὰ τοῦτο ἀξιώσουσιν αὐτὸν ὑπάρ- 276 γειν έγκρατη καθόσον γίνεται μέν έν φαύλαις κρίσεσιν, περιγίνεται δε αὐτῶν τῷ λόγω, πρῶτον μεν δώσουσιν, ὅτι 15 οὐδὲν ἀφέλησεν αὐτὸν ἡ φρόνησις, ἀκμὴν ἐν ταραχαῖς όντα καί βοηθείας δεόμενον, είτα και κακοδαιμονέστερος τῶν φαύλων λεγομένων εύρίσκεται. ἤ μὲν γὰρ δρμῷ ἐπί τι, πάντως ταράσσεται, ή δε περικρατεί τω λόγω, συνέγει έν ξαυτῷ τὸ κακόν, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ταράσσεται τοῦ 20 φαύλου έκείνου μηκέτι τοῦτο πάσχοντος. ή μέν γὰρ δρμά, 277 ταράσσεται, ή δε τυγγάνει των επιθυμιών, παύεται της ταραχης. οὐ τοίνυν έγκρατης γίνεται ὅσον ἐπὶ τῆ φρο-νήσει ὁ σοφός ἢ εἴπερ γίνεται, πάντων ἀνθρώπων ἐστὶ κακοδαιμονέστατος, διόπερ οὐκ ἀφέλειαν, ἀλλὰ ταραγὴν αὐτῶ 25 μεγίστην ή περί του βίου παρέσγε τέγνη. ὅτι δὲ δ νομίζων έχειν την περί τον βίον τέχνην και δι' αὐτῆς ἐπεγνωκέναι, τίνα τέ έστιν άγαθά ώς πρός την φύσιν καί τίνα φαῦλα, ταράσσεται σφόδρα καὶ τῶν ἀγαθῶν αὐτῷ παρόντων και των κακών, εν τοῖς ἔμπροσθεν ὑπεμνήσαμεν. 30 λεπτέον οὖν, ὅτι εἰ μήτε ἡ τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ 278 άδιαφόρων υπόστασις δμολογείται, ή τε περί του βίον

<sup>32</sup> σοφός om. Τ, sed exstat quoque p. 587, 17. 3 φαύλων L 6 ού om. P: ής Α 9 τῶν τοιούτων GT (talium): τούτων P sicut p. 587, 25. 17 18 20 21 ή Hz.: ή P: εἰ cett.: cf. p. 588, 1. 2. 4. 5. 21 τῆς om. L 24 διόπες P: ἄστε G: quod T 28 τας. σφόδςα GT (turbatur valde): σφόδςα ταςάττεται P

τέχνη τάχα μέν καὶ ἀνυπόστατός ἐστιν, εἰ δὲ καὶ ὑφεστάναι δοθείη καθ' ὑπόθεσιν, οὐδεμίαν ἀφέλειαν τοῖς ἔχουσιν αὐτὴν παρέχει, τοὐναντίον δὲ ταραχὰς αὐτοῖς ἐμποιεῖ 187
μεγίστας, μάτην ωφρυῶσθαι δοκοῖεν ὰν οί δογματικοὶ κὰν
τῷ λεγομένφ ἠθικῷ μέρει τῆς καλουμένης φιλοσοφίας.

279 Τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦ ἡθικοῦ τόπου συμμέτρως ὡς ἐν ὑποτυπώσει διεξελθόντες, ἐνταῦθα περιγράφομεν καὶ τ τὸ τρίτον σύνταγμα καὶ τὸ πᾶν τῶν Πυρρωνείων ὑποτυπώσεων σπούδασμα, ἐκεῖνο ἐπειπόντες

λβ΄ διὰ τι δ σκεπτικός ἐνίοτε ἀμυδροὺς ταῖς πιθανότησιν ἐρωτᾶν ἐπιτηδεύει λόγους.

280 Ο σκεπτικός διὰ τὸ φιλάνθρωπος εἶναι τὴν τῶν δογματικῶν οἴησίν τε καὶ προπέτειαν κατὰ δύναμιν ἰᾶσθαι λόγω βούλεται. καθάπερ οὖν οἱ τῶν σωματικῶν παθῶν ἰατροὶ διά- 10 φορα κατὰ μέγεθος ἔχουσι βοηθήματα, καὶ τοῖς μὲν σφοδρῶς πεπονθόσι τὰ σφοδρὰ τούτων προσάγουσι, τοῖς δὲ κούφως τὰ κουφότερα, καὶ δ σκεπτικὸς οῦτως διαφόρους ἐρωτῷ [καὶ]

281 κατὰ ἰσχὸν λόγους, καὶ τοῖς μὲν ἐμβριθέσι καὶ εὐτόνως ἀνασκευάζειν δυναμένοις τὸ τῆς οἰήσεως τῶν δογματικῶν πά- 16 θος ἐπὶ τῶν σφοδρῷ τῆ προπετεία κεκακωμένων χρῆται, τοῖς δὲ κουφοτέροις ἐπὶ τῶν ἐπιπόλαιον καὶ εὐίατον ἐχόντων τὸ τῆς οἰήσεως πάθος καὶ ὑπὸ κουφοτέρων πιθανοτήτων ἀνασκευάζεσθαι δυνάμενον. διόπερ δτὲ μὲν ἐμβριθεῖς ταῖς πιθανότησιν, ὁτὲ δὲ καὶ ἀμαυροτέρους φαι- 20 νομένους οὐκ ὀκνεῖ λόγους συνερωτᾶν ὁ ἀπὸ τῆς σκέψεως δρμώμενος, ἐπίτηδες, ὡς ἀρκοῦντας αὐτῷ πολλάκις πρὸς τὸ ἀνύειν τὸ προκείμενον.

<sup>11</sup> post μέγεθος desin. P 18 καl sup. lin. M, del. Bekk. 16 σφοδοᾶ scr. cum G et T (vehementi presumptuositate) σφόδοα edd. 19 δυναμένων G: corr. Hz.

In fine codices (excepto M) addunt:

3 Πύρρων μέγα θαῦμα πεφάσμενον ὡς πλέον οὐδέν, τῶν ἄλλων ἔτερον χρῆμά τι θαμβαλέον. εἰ μὲν ὑπερφιάλως κατ' ἐναντίον ἐλθέμεν ἔτλης, συμπάντων γε σοφῶν φεῦ ὅσον ἦσθα τάλας εἰ δὲ κὲν ἰδμοσύνης τῆς ἀνδρομέης κατεγνωκώς, τὰ πρώτιστα φέρεις ὧν σοφίης κατέγνως.

# Specimen Translationis latinae.

fol. 119 r. col. 1

(III 30-36. p. 141-143 huiusce editionis.)

De agenti quidem igitur causa tot · Nunc faciat dici compendiose autem et de principiis que materialia vocantur dicendum est quod enim ipsa sunt inconprehensibilia facile est considerare ex dissonantia facta de hiis a dogmaticis pherecides quidem igitur syrus terram dixit 5 esse principium omnium · thales autem millesius aquam · anaximander autem auditor ipsius infinitum · anaximenes fol. 119 r. autem et diogenes apolloniates aerem ypasinus | autem metapontinus ignem exenophanes autem colophonius terram et aquam oenopides autem chius ignem et aerem vppo- 10 reginus ignem et aquam onoma certus autem in orficis ignem et aquam et terram qui autem circa empedoclem et stoicos ignem aere(m) aquam terram de materia [aere aquam terram quidem a quibusdam sine qualitate monstruosa dicta [a]quam nec ipsi apprehendere affirmant 16 quid oportet et dicere qui vero circa aristotelem perypateticum ignem aerem aquam terram circulariter motum corpus · democritus autem et epicurus · attoma · anaxagoras autem clazomenius similium partes diodorus autem cui cognomen saturnius minima et indivisibilia corpora · 20 eractides autem ponticus et asclepiades bithinensis inequales magnitudines pictagorici autem numeros · mathematici autem terminos corporum st(r)ato autem phisicus qualitates · tanta igitur et ad huc pluri dissonantia facta

de materialibus principiis ab eis aut omnibus concedemus positis dissensionibus et aliis etiam aut quibusdam set omnibus quidem non est possibile. Non enim poterimus et hiis qui sunt circa asclepiadem concedere frangibilia s esse elementa dicentibus et talia ex hiis qui circa democritum attoma ipsa esse dicentibus et non qualificata ex hiis que circa anax(ag)oram omnem sensibilem qualitatem in omiomeriis relinquentibus si autem aliquam opinionem ab aliis proponemus aut[em] simpliciter et sine demonstra-10 tione preferamus · aut cum demonstratione sine quidem igitur demonstratione manifestum est quia veram oportet demonstrationem esse vera aute(m) non utique | dabitur fol.119 v non iudicata iudicio vero · verum autem iudicium esse ostenditur per demonstrationem judicatam. Si quid(em) 15 ut demonstrationem quidem que prefert aliquam opinionem vera esse demonstretur · oportet iudicium ipsius demonstratum esse · ut autem iudicium demonstretur oportet demonstrationem eius preferre qui per se invicem invenitur modus qui non dimittet procedere rationem demon-20 stratione quidem semper iudicio indigente demonstrato. iudicio autem demonstratione iudicata · Si autem semper iudicium iudicio iudicare et demonstrationem demonstratione demonstrare voluerit aliquis in infinitum eicietur. Si enim neque omnibus de elementis opinionibus possu-26 mus concedere neque alicui harum desistere convenit de hiis.

<sup>1</sup> concedimus T 24 epimonibus T

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6          | 4, 26                       | [ $\mathring{\eta}$ $\kappa a\vartheta$ ' olovdý $\pi o\tau \varepsilon - 28$ $\tau a\tilde{v}\tau a$ $\lambda a\mu$ - $\beta \acute{a}\nu \omega \mu \varepsilon \nu$ ] ut glossema removit Hz. quae autem Hz. delevit, ab ipso Sexto addita esse putans def. Philippson. Ac cum LM consentit. equidem cum EAB v. 26 $\kappa a\vartheta$ ' - $\tau \varrho \acute{o}$ - $\pi o\nu$ emittendum quorum in locum $\langle \tau \tilde{\omega} \rangle$ inserendum puto, ita, ut v. 19 ' $\kappa a\vartheta$ ' olovd. $\tau \varrho$ .' ad haec tria pertineat: |
|            |                             | 1. καὶ τῆ δυνάμει ( $	extsf{v}$ . 20)<br>2. καὶ τῷ 'ἀντιθετικὴ' ( $	extsf{v}$ . 21)<br>3. ἢ $\langle 	extsf{τῷ} \rangle$ φαιν ( $	extsf{v}$ . 26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6          | 4, 29/30                    | οὐχὶ πάντως (κατ') ἀπόφασιν ins.<br>Hz. contradicit Philippson. de vocis ἀντικείμενον Stoica definitione<br>v. M VIII 87-90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9          | 7, 10                       | olov φαίνεται ζμέν> Mu., quod de-<br>fendit Philippson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9          | App. I                      | § 21–23 cf. M VII 29–30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10/11      | App. I                      | § 27 quot et quibus affectibus is vexetur, qui bono fruitur, legas M XI 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11         | 9, 4                        | ζωγραφείου Αc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12         | 10, 4                       | (κατασκευάζοντι) Mutschmanni ne-<br>cessarium non esse Hz. et Philipp-<br>son mihi persuaserunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14         | 11, 23                      | ώς ἔντερα γῆς add. Kochalsky cl.<br>Lactant. Instit. div. VII 7, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18         | 16, 2                       | κατ' ἀξιοπιστίαν pro κατὰ φαντ. bene coniecit Hz. contradicit Philippson. de fide, quae hominum et animalium sensibus habenda sit, agitur, non de ipsis sensibus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19         | 16, 23                      | <ul> <li>(καὶ) τῷ[ν] post Mu. ex T recte rest.</li> <li>Hz. mirabili autem qua est sagacitate post homoeoteleutum elapsum scriptoris coniectura perperam aliqua suppleta esse suspicatur.</li> <li>nescimus igitur, an Sextus haec fere scripserit: τῆ ἀντιλήψει ⟨καὶ παρα-</li> </ul>                                                                       |
|            |                             | μυθία τῶν οἰκείων παθῶν, τῆ δὲ ἀναλήψει τῶν κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἀρετῶν [τῶν περὶ τὰ πάθη], ubi, quae uncis acutis inclusi, homoeoteleuto exciderunt, quae uncis quadratis interposui, interpolata sunt.                                                                                                                                                   |
| 19         | 16, 29                      | post εκάστω in mg. Ac δικαιοσύνη<br>εστὶ σταθηρὰ καὶ διηνεκὴς βουλή τις<br>εκάστω τὸ κατ' ἀξίαν ἀπονέμουσα δί-<br>καιον (glossa interpretativa).                                                                                                                                                                                                             |
| 23         | 20, 10                      | Aνδρῶν - 11 ποτόν cf. Aristot. fr. 103 Rose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26         | 22, 33                      | ταύτας [μόνας] ὄντως vel πάσας pro<br>μόνας mavult Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26         | 23, 4                       | ένδέχεσθαι ζένεστι> λογίζεσθαι pro-<br>ponit Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27         | 24, 6                       | cum etiam in quarto modo de sensuum affectibus agatur, Hz. ἢ καὶ — αἰσθήσεων delere vult, sed cum supra de differentiis sensuum eiusdem hominis locutus auctor nunc transgrediatur ad discrepantias affectuum eiusdem sensus eiusdem hominis varie dispositi et ad res nullo sensu intercedente conceptas (v. § 104), tradita retineri et explicari possunt. |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28         | 25, 6-13                    | παρὰ δὲ τὸ ὑπνοῦν ἢ ἐγρηγορέναι δι- άφοροι γίνονται φαντασίαι, ἐπεὶ ὡς ⟨ᾶ⟩ καθ' ὑπνους φανταζόμεθα, οὐ φανταζόμεθα ἐγρηγορότες, οῦτως (pro οὐδ' ὡς) ⟨οὐδὲ ᾶ⟩ φανταζόμεθα ἐ- γρηγορότες, καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους φαν- ταζόμεθα, ὥστε ⟨τὸ⟩ εἶναι αὐτοῖς (libri) ἢ μὴ εἰναι γίνεται οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ πρός τι· πρὸς γὰρ τὸ καθ' ὕπ- νους ἢ πρὸς ἐγρήγορσιν. εἰκότως οὖν ⟨ᾶ⟩ πρὸς ὕπνους ὁρῶμεν, ταῦτά [ᾶ] ἐστιν ἀνύπαρκτα ἐν τῷ ἐγρηγορέναι, οὐκ ἐν τῷ καθάπαξ ἀνύπαρκτα ὄντα- sic corrigere constus est Hz. |
| 30         | 27, 13                      | ἐπεὶ ἄπιστος ἔσται: an delenda? ma-<br>lim homoeoteleutum ponere: εἶναι ⟨ἢ ψευδῆ. ἀλλὰ ψευδῆ αὖτὴν οὐ λέξει εἶναι⟩, ἐπεὶ ἄπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31         | App. I<br>27, 25            | § 116—117 cf. M VII 341. τὴν ⟨ἐκ⟩ θατέρου πίστιν similibus locis laudatis Hz. malim ⟨διὰ⟩ sec. M VII 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33         | 29, 20                      | τῆ φύσει perp. om. Ac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39         | 35, 21                      | ol μῦθοι om. Ac, apud rell. interpo-<br>lata esse putat Schangin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41         | 37, 10                      | ⟨διά⟩στασιν Hz., sed vox στάσις non<br>solum sectam, sed etiam dissensio-<br>nem significans saepe apud Sextum<br>occurrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42         | 38, 2                       | traditum defendit Nebe BphW. 32 '12, 1447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47         | App. II, 2                  | ad 42, 4 schol. in mg. Ac: πύσμα ἐστὶ κατὰ φιλοσόφους ἐρώτ(ημα) διεξοδικὴν ἤγουν πλατεῖαν ἀπόκρισιν ἀπαιτοῦν τί ποιεῖ πανδίων: errat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47         | App. II, 2                  | Schangin (PhWo. 47 '27, 218) qui haec in textum recipere vult. pergit schol.: πρόβλημα κατά τοὺς δογματικούς ἐστιν ἐρώτημα συντεῖνον (?) εἰς αἰρεσιν καὶ φυγὴν ἤγουν ἄρνησιν καὶ συγκατάθεσιν:— |
|            | 42, 10                      | cf. Aristoph. ran. 1008.                                                                                                                                                                        |
| 49         | 44, 14                      | προκειμένων οὐ <δογματικῶς> μετὰ πεποιθήσεως ἀποφαινόμενος,                                                                                                                                     |
|            |                             | αλλ' ζάπαγγελτικῶς>, δ πάσχει, δι-                                                                                                                                                              |
|            |                             | ηγούμενος, i.e. translationem T se-                                                                                                                                                             |
|            |                             | cutus vocem ἀπαγγελτικῶς trans-                                                                                                                                                                 |
|            | 1                           | posuit Hz. cf. Diog. Laert. IX 104.                                                                                                                                                             |
| 51         | 45, 26                      | ού δογματικήν ζάποφανσιν τῷ σκε-                                                                                                                                                                |
|            | [                           | πτικῷ>, ἀλλ' ἀνθρωπείου πάθους                                                                                                                                                                  |
|            |                             | ἀπαγγελίαν, δ ἐστι φαινόμενον ⟨αὐ⟩-                                                                                                                                                             |
|            |                             | τῷ φάσκοντι (pro πάσχ.) ci. Hz., sed                                                                                                                                                            |
|            |                             | nescio, an cum T verba (27) δ — πάσχοντι omittere sufficiat.                                                                                                                                    |
| 52         | 46, 25                      | τὸ φαινόμενον ἡμῖν <λέγοντές>φαμεν Ηz.                                                                                                                                                          |
| 55         | 49, 30                      | τούς def. Nebe BphW. 32 '12, 1447                                                                                                                                                               |
|            |                             | 'habentem' interpretationis T nul-                                                                                                                                                              |
|            |                             | lius pretii esse putans, sed a talibus                                                                                                                                                          |
|            |                             | soloecismis abhorret Sexti lingua.                                                                                                                                                              |
| 61         | 54, 24                      | Antiochus fr. 55 Luck.                                                                                                                                                                          |
| <b>64</b>  | 56, 29                      | difficultatem neque Nebe solvit,                                                                                                                                                                |
|            |                             | qui textum T ex glossemate ortum                                                                                                                                                                |
|            |                             | putat, neque Pappenheim, qui quid                                                                                                                                                               |
|            | j                           | ipse sentiat dissimulans alienas                                                                                                                                                                |
|            |                             | (Prantl, Gesch. d. Logik I 481; 486)                                                                                                                                                            |
|            |                             | coniecturas affert. Euclidis verba                                                                                                                                                              |
|            |                             | (el. I prop. 32) longe a nostris ves-                                                                                                                                                           |
|            |                             | tigiis absunt. difficilem loci alteram                                                                                                                                                          |
|            |                             | partem (τὸ διὰ δύο τροπικῶν) Benson                                                                                                                                                             |
|            | 1                           | Mates (Stoic Logic 136. cf. Origen.                                                                                                                                                             |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64         | 56, 29                      | Werke II 166-177 Koetschau) jaterpretatus est. significat enim has leges logicas: 1. id, quod contradictoria sequuntur, necessario falsum est 2. id, quod contradictoria sequitur, necessario verum est. cf. etiam Bocheński AFL 99. Sext. Emp. M VIII 466. |
|            | 57, 6                       | η μετὰ τοῦ νοεῖν καὶ G: νοεῖν del. nihil addens Hz.: transposuit Mau.                                                                                                                                                                                       |
| 66         | App. I                      | $\S 12-13 \sim M \text{ VII } 2. 15-16.$                                                                                                                                                                                                                    |
| 67         | 59, 20                      | <ul> <li>⟨δια⟩στάσεως vult Hz. cf. etiam</li> <li>M VII 22. 24. 26.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
|            | 60, 3                       | rexvinòr codicum EAB recipiendum est. differentia enim generis etiam definitioni speciei inest.                                                                                                                                                             |
|            | App. I                      | § 16 ~ M VII 37.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>72</b>  | 63, 21                      | είναι ψυχὰς Ας.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74         | 65, 25                      | καὶ ἄδηλον — 26 λέξουσιν ut glossema del. Hz.                                                                                                                                                                                                               |
|            | 65, 30                      | συνετωτέρου om. Ac, sed ctr. Shan-<br>gin necess. esse puto.                                                                                                                                                                                                |
| i          | 66, 13                      | διὰ τὸ οἴεσθαι μὲν (mss.) ζοἰόν τ' εἰ-<br>ναι) mavult Hz.                                                                                                                                                                                                   |
| 77         | 68, 13                      | libri L post είναι lacunam explevit<br>Ac verbo τινῶν. quaeritur, utrum<br>ex coniectura an ex exemplari.<br>14 οὐδὲν γὰρ πλέον καὶ Ac (lacunam                                                                                                             |
| 79         | App. I                      | archetypi falso explevisse apparet). § 63 ~ M VII 354.                                                                                                                                                                                                      |
| 81         | 72, 25                      | pro spatio a Mu. relicto ἐν τούτοις habet Ac (mera coniectura librarii ortum mihi videtur esse, non e fonte antiquo fluxisse; quamquam supra (71, 22) bene suppleverat,                                                                                     |

| pg.<br>Mu. | pg.et v. Bekk.<br>vel app. | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81         | 72, 25                     | quod sententia poscit, hoc falso sup-<br>plemento demonstratur librarium<br>Ac eodem quo omnes rell. fonte<br>usum esse. cf. praef. VIII).                                                                                                                                                                                                             |
| 82         | 73, 7                      | quae supplevit Mu., reiecit Hz., tradita sana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87         | 77, 18                     | cf. infra § 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 89         | 79, 30                     | δθεν — 33 λήγοντος del. Hz. cum<br>Natorp (Forschg. z. Gesch. d. Erk<br>probl. im Altert. 1884, 142sq.).<br>quamquam a doctrina Stoica non<br>abhorrent, tamen hic successionem<br>argumenti intolerabiliter interrum-<br>punt. defendit Philippson.                                                                                                   |
| 92         | App. I                     | § 110 cf. Cic. acad. pr. II 47, 143.<br>Levi, rend. acc. Linc. 1932, 495.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 82, 17                     | άξίωμα perperam a Bekk. deletum sic interpretandum est: omnis repetita sententia ad implicationem coniuncta pariter vitium logicum est. de ἀξίωμα διαφ. cf. M VIII 108.                                                                                                                                                                                |
| 93         | 82,25+26                   | εί add. et καί del. Mates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94         | 84, 19–20                  | ζῷον — ἄνθρωπος om. Ac homoeote-<br>leuto. Schangin apud ceteros inter-<br>polata habet.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97         | 87, 3sqq.                  | locis parallelis nisus et multis argumentis allatis Hz. hunc admodum mutandum esse sibi persuasit: 87, 3 κατὰ pro ὑπὲρ 87,7 bis τὸ ⟨μὴ⟩ εἶναι. ego autem Mu. sec. Pappenheim rectum esse censeo. Sextus enim dogmaticos i psos respondere iubet, quia argumentum 86, 24—28 interrogaverant, q.e. ipsi protulerant. peritropa (87, 8) est conversio su- |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97         | 87, 3 sqq.                  | pradicti argumenti in contrarium (86, 29 sqq.). nonnisi tradito textu — 87,7 μη bene suppleto — argumentorum circulus clauditur: dogmatici ex argumentorum scepticorum conversione concluserant signa exstare; nunc scepticus huius argumenti conversione signa non esse rursus demonstrat.                       |
| 98         | App. II, 4                  | alterum $\phi \tilde{\omega} \varsigma \ \tilde{\epsilon} \sigma \tau \nu$ tantum ME et Ac, qui omissum in mg. supplevit, habent. locum, quem Rüstow et Mu perperam interpretati sunt, restituit Mates post Hz. v.11 et 12 del. Mates post Hz. fortasse interpolata sunt, ut definitioni v.24—25 accommodarentur. |
|            | 88, 15                      | ώς ζήμέρας οὔσης> τὸ et 17 λόγος ζήμέρας οὔσης> 'εἰ νύξ inserenda vel subaudienda sunt sec. Rüstow. tacet Mates.                                                                                                                                                                                                  |
| 99         | 89, 7<br>89, 8              | σοι ⟨ϑεῶν⟩ Mu. cl. M VIII 308.<br>ἄρα post πλουτήσει² Ac (superfluum<br>hic, sed de voce ἄρα abundante cf.<br>Hz. p.183).                                                                                                                                                                                         |
| 101        | App. I                      | § 148 cf. M VIII 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102        | 91, 17                      | an supplendum $\ddot{\eta}$ κακὸς $\langle \ddot{\eta}$ ἀδιάφο-<br>$go\varsigma \rangle$ · $o\ddot{v}$ κ ? cf. Mates <sup>2</sup> 83 n. 94.                                                                                                                                                                       |
| 103        | App. II, 3                  | ἀντείρηται τὸ διατοῦτο Ac.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104        | 93, 12                      | pro ἀντικειμένου Bocheński AFL mavult ἀντιφατικοῦ.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 108        | 96, 30                      | ἀποδεικενύον ⟨τῶν⟩ ἐπὶ Ηz. el. M VIII<br>384.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 109        | 98, 7                       | ἐπεὶ γὰο <τῶν> ποός Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|            | . 711                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111        | 100, 9                      | ἀληθὲς del. Mates <sup>2</sup> cl. Diog. Laert.<br>VII 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114        | 102, 31                     | πρότασιν om. Ac, Schangin autem<br>superfluum et ab aliis interpolatum<br>habet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 103, 4                      | supplendum puto εἰ ήμ. ἔστι, φῶς ἔστιν· ⟨ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἔστιν, φῶς ἄρα ἔστιν'.⟩ cf. 103, 19. secus Hz., qui v. 5—6 scribere vult τοῦ ⟨ὅτι ἡμέρας οὖσης⟩ φῶς ἔστι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121        | 109, 6                      | τέμνουσιν· ζμετέχει γὰο αὐτοῦς<br>οὐ μόνον supplere vult Hz. uncis<br>hic et v.9 sublatis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 109, 25                     | lacunam, quam merito coniecit<br>Mu., hunc fere admodum expleri<br>iussit ζέστιν, εἰ δὲ μηδὲ τὸ γένος>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122        | 110, 22                     | post οὐδὲ supplendum vel subaudi-<br>endum ⟨δυνάμει τι ὂν⟩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 127        | 114, 24                     | hoc sophisma procul dubio corruptum est. quis enim assentiet primo praemisso: 'si non et pulchra cornua habes et cornua habes, cornua habes'! falsa sententia veram sequitur! tanta vitia in reliquis sophismatibus nusquam occurrunt. deleamus igitur cum Oscaro Bekker (Klphil. Stud. H.17, Wiesbaden 1957, 54) v. 24 primum zai, ut vis verborum haec fiat: si pulchra cornua non habes et cornua habes, cornua habes. praemissa implicatio nunc vera est, quia falsum falsum sequitur. fraus in eo latet, quod alterum praemissum, i.e. implicationis prima pars, ad verbum ante- |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127        | 114, 24                     | dicto congruit, aliud autem significat, dico coniunctionem negatam: 'non et pulchra cornua habes et cornua habes', quae est vera. sec. primum anapodeictum sequitur, ut cornua habeas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | App. I                      | § 242 ~ PH III 71 et M X 85.<br>§ 244 ~ PH I 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 128        | 116, 6                      | λέγουσιν] scil. Posidonius. v. Diocl. apud Diog. Laert. VII 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 134        | App. I                      | $\S 4-6 \sim M IX 44; 47; 49.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 136        | 121, 19                     | augmentum $\dot{\eta}$ - pro $\dot{\epsilon}$ - nonnumquam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ,                           | occurrit. noli putare formas esse verborum comp. ἀβουλ. et ἀδυν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 139        | App. I                      | § 23 ~ M IX 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 142        | 126, 24                     | 'Ηρακλείδης: fr. 119 b Wehrli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 126, 26                     | Στράτων: fr. 43 Wehrli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147        | App. I                      | § 49 ~ M IX 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149        | App. I                      | § 54 cf. M VIII 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 155        | 138, 13                     | lacunam suspicor post τούτφ, quam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -00        |                             | sic fere explendam puto: $\langle \tilde{a}\lambda\lambda' \tilde{\epsilon}\nu \tau \tilde{\phi} \delta \epsilon v \tau \epsilon \rho \phi$ , $\mu \epsilon \tau \epsilon \lambda \dot{\eta} \lambda v \vartheta \epsilon \nu \tilde{\eta} \delta \eta \kappa a l \rangle$ ov 13 $\pi \rho \delta \varsigma \tau \tilde{\phi} - 16 \kappa v \epsilon \tilde{\iota} \sigma \vartheta a \iota$ sine dubio eadem quae M X 105 exprimunt (497, 25–30 $\epsilon \nu \sigma \tau \dot{a} \sigma \epsilon \iota$ ). cui ut sufficient, 14 $\epsilon \nu \tilde{\phi} \gamma \dot{a} \rho \mu \dot{\gamma} \tilde{\epsilon} \sigma \tau \iota \langle \tau \iota \rangle$ , ov $\delta \dot{\epsilon} \ldots$ legamus. |
|            | 138, 28                     | κατὰ πλάτος (καί) καταχο. suppl. Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 157        | 140, 12                     | προστήσονται Ac, quod fort. etiam translator T in expl. suo legerat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159        | 142, 1/2                    | simili modo, si partes numeri XV computas, non num. XXXV, sed CV habebis. itaque 1 -καίδεκα deleto 2 lacunam suspicor. cl. M IX 303—305 haec fere placent: δμοίως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| pg.<br>Mu. | pg. et v. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159        | 142, 1/2                    | δὲ καὶ ἐν τῷ πέντε [καιδεκα] τῷ ἐν τῷ ξξ ἐμπεριεχομένῳ ὁ ⟨δέκα ἀριθμός, ἐν τῷ τέσσαρα ὁ ἔξ, ἐν τῷ τρία ὁ τρία καὶ ἐν τῷ δύο ὁ εν ἀριθμὸς περιέχεται, ὧν συντιθεμένων ἐν τῷ ἔξ ἀριθμῷ ὁ⟩ τριακοντακαιπέντε ἀριθμὸς περιέχεται fortasse praeferendum est minus mutare hunc admodum: ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ πεντεκαίδεκα τῷ ἐν τῷ ἔξ ἐμπεριεχομένῳ ὁ ἐκατονκαιπέντε (ρέ pro λέ) περιέχεται , quae autem loco parallelo parum similia sunt. |
| 161        | 144, 22                     | ἔστι τι τὸ ὅλον Ac, sed τὸ peius quam superfluum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 166        | 148, 24                     | κυρ'ως δὲ ὁ πρὸς ἀκρίβειαν κατέχων<br>⟨τι ὡς ἐμὲ ὁ ἀήρ,⟩ ὑφ' οδ Hz. fort. recte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 167        | 149, 8                      | οὐδὲ pro οὕτε mavult Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170        | App. I                      | § 134 cf. M X 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171        | 153, 1                      | Στράτων: fr. 79b Wehrli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 175        | 156, 16                     | textus iusto brevior, sed sanus est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                             | ex loco parallelo secundum modum<br>Camestres hunc admodum concludi<br>apparet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                             | omnia phaenomena composita sunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                             | nullum elementum compositum est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                             | ergo: nullum elementum phae-<br>nomenum est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                             | vel, ut hic legimus: omnia elementa $\delta \delta \eta \lambda a$ sunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 175        | App. I, 1                   | § 152 cf. M X 250—252. 256—257. 262. 277—283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| pg.<br>Mu. | pg. etv. Bekk.<br>vel app. |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177        | 158, 19                    | διὰ δὲ τοῦτο οὐδὲ μεθέξει τι τῆς μο-<br>νάδος <μέρους· δῆλον ἄρα, ὅτι οὐδὲν<br>οὕτε ὅλης οὕτε μέρους μετέχει τῆς<br>μονάδος>, ὥστε οὐκ ἔστι···. an ho-<br>moeoteleuton explendum? hiat<br>enim argumenti progressus. |
|            | 159, 8                     | άρα superfluum, sed ab auctore ipso<br>analogia quadam introductum esse<br>Janáček litteris me docuit. sim. Hz.                                                                                                      |
| 181        | 162, 12                    | aut hic traditum ἄπιστον tolerandum aut et M XI 36 mutandum est. praefero cum Mu. (ad l.l.) ἄπιστ. restituere.                                                                                                       |
| 182        | 163, 23                    | 'divisiones quae vulgo dicuntur<br>Aristoteleae' ed. Mutschmann, Lip-<br>siae 1907 (Teubner).                                                                                                                        |
| 186        | 167, 8–9                   | 8 βλακ. — 9 διαπράττεσθαι suspecta.<br>nescio quomodo sententiam restitu-<br>am nisi hisce verbis deletis, quae ne-<br>que sec. Apelt transposita intellego.                                                         |
| 187        | 167, 12                    | δείχενουθαι sec. Hz. scribere vult<br>Mu. cl. M XI 96.                                                                                                                                                               |
| 200        | App. I                     | § 249 ~ M XI 209.                                                                                                                                                                                                    |
| 201        | App. I                     | § 253–258 cf. M I 10–19.                                                                                                                                                                                             |
| 208        | App. I                     | § 279 $\sim$ M XI 257.                                                                                                                                                                                               |

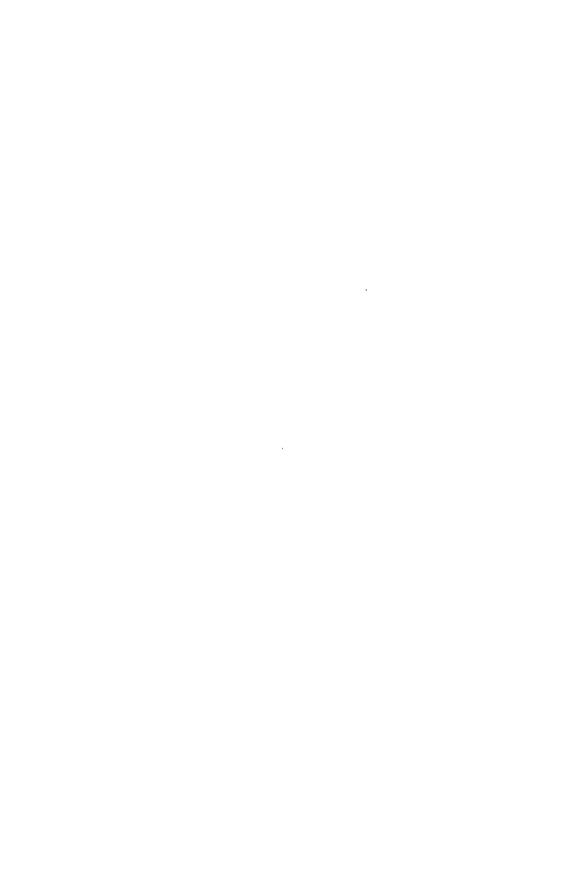

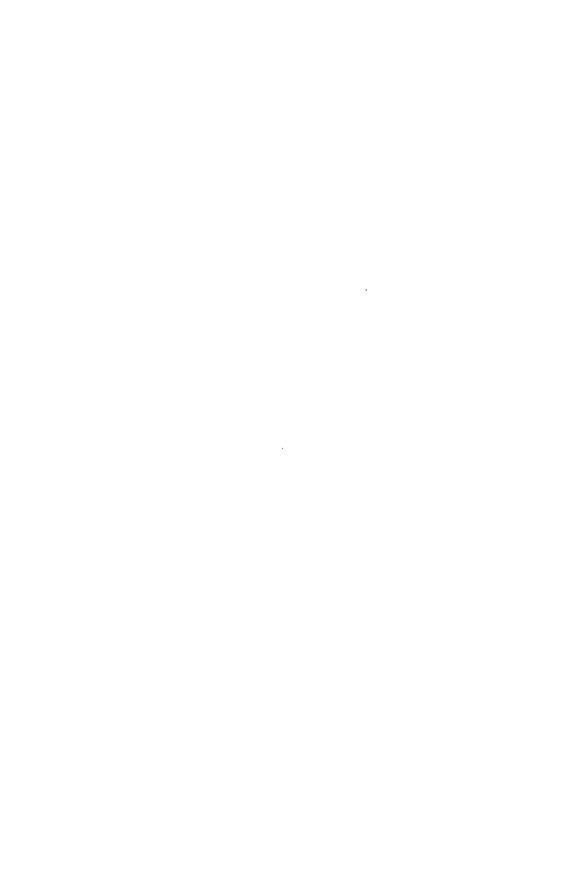

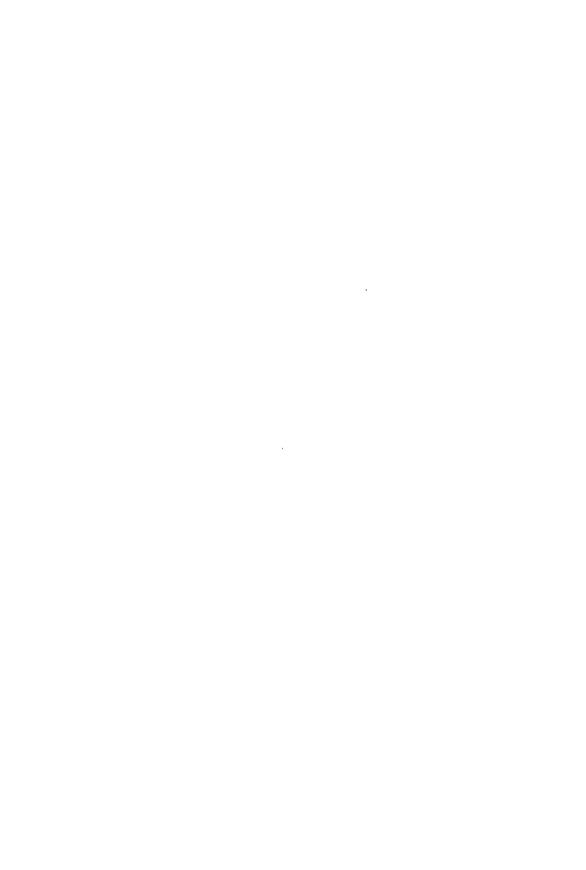